

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





George Bancroff.

SE Salland.

.

.

.

r

•

.

•

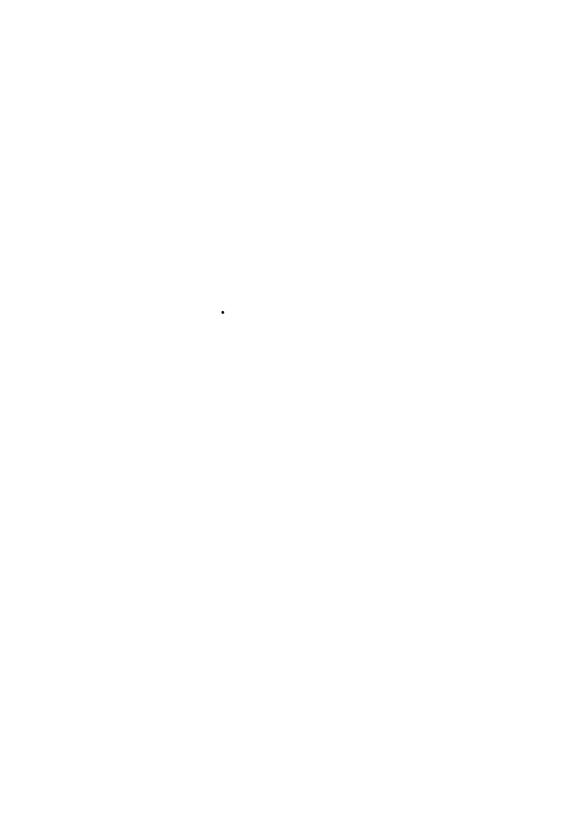





TPANSFER FROM LENON.

SE

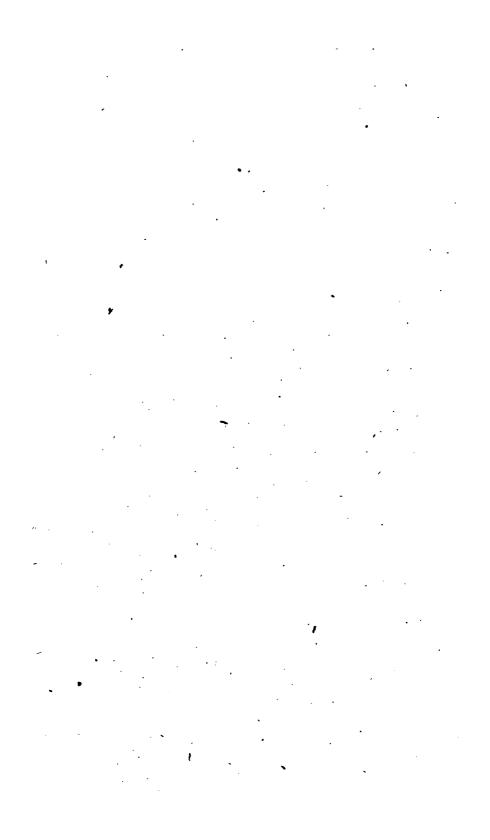

# Restauration

# Staats-Wissenschaft

ober

Theorie

bes

naturlich gefelligen Zuftanbs

ber

Chimare des fünftlich burgerlichen entgegengefest

o n

Carl Endwig von Saller, pormals bes souverainen wie auch bes geheimen Raths der Republik Bern 14.

# Fünfter Band.

Makrobiotik ber geiftlichen Berrichaften ober Priefter= Staaten,

Qui autem doctores fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti: et qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stella in perpetuas aternitates.

Daniel XII, 8.

Ausgabe für die Befiger der zwenten, permehrten und verbefferten Auflage.

in ber Steinerischen Buchbandlung.

1844.

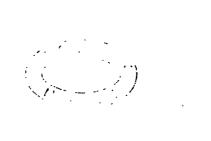

•

## Borrede.

Dad einer nur ju langen, aber mir burch bobere Bflichten abgenotbigten Unterbrechung, mabrend Sturmen und Erschütterungen, die mich bewogen meinen bisberigen Aufenthalt zu verlaffen, um bald darauf in meinem eigenen Baterlande noch ärgere ju' feben und von dem Regen in die Traufe ju fallen; unter dem vollendeten Triumph der in diesem gangen Wert befämpften beillofen Arrthumer, welche vor meinen Augen nun auch die Maffen des Bolfes ergriffen baben, bis in die außerften Confequengen getrieben merden und fogar die letten Bergmeiaungen ber menschlichen Besellschaft, die einfachften Brivatverbaltniffe aufzulofen droben; ben der grangenlofen Bermirrung aller Begriffe und einer unbeilbaren 2mentracht der Gemuther, mit welcher der Babnfinn unferer Beiten noch Republifen ftiften ju tonnen mabnt, die aber eine beffere Doctrin mehr als je jum unentbehrlichen Bedürfniß macht: bat mir die Borsebung nicht nur Leben und Gefundbeit erhalten, sondern auch die nöthige Rube und Mufie geschentt, um mabrend dem Lauf des verfloffenen Jahres diefen letten noch jurudgebliebenen Band fiber

die Erhaltungsmittel der geiftlichen Staaten ausarbeiten und damit die Restauration ber gesammten Staatswiffen. Schaft vollenden ju tonnen. Die unwilltübrliche Berfpatung seiner Berausgabe soll jedoch dem Werte selbft nicht geschadet baben, sondern ich boffe vielmehr, daß es dadurch an Grundlichfeit, an Ordnung und Bollftandigfeit gewonnen baben durfte. Bor allem wird im allgemeinen bemerft, daß die Mafrobiotif oder die Erbaltungsfunft ber geiftlichen Staaten auf eben demfelben Bringip, mie die bobere Bolitit der weltlichen Fürften berubt, namlich auf Behauptung berjenigen Macht, welche die Grundlage ber herrschaft ift und auf gemeinnütiger Ausübung berfelben. In fo fern alfo die geiftlichen Berren augleich Grund. berren find und Territorialguter befigen durch melde fie auch in weltlicher Rudficht unabhängig merben fonnen: baben fie überbaupt die nämlichen Regeln, wie bie Batrimonialfürften ju befolgen, nur mit Ausnahme desjenigen, mas megen der verschiedenen Ratur des berrschenden Subjetts, nicht möglich oder nicht anwendbar ift. So j. B. tann bier von feiner Erblichfeit die Rede fenn, und fluge Babiformen muffen die nothige Successions. Ordnung erfegen. Gine glangende, dem Bolt imponirende, außere Lebensart, ift den geiftlichen herren gur Bebany. tung ibres Unsebens nicht absolut nothwendig; benn fie follen durch alle ibre fichtbaren Sandlungen mehr bie geiftige Ueberlegenbeit an Ginfichten und Tugenden als Die materielle Macht abspiegeln. Ihr boberer Aufwand, wenn fie die Mittel dazu besigen, muß daber fiets von

einer moblibatigen oder gemeinnütigen Ratur fenn, den Glauben an die Lebre befordern, beleben und die Erfullung derjenigen Pflichten beweisen, welche die Früchte biefes Glaubens find. Großer, b. b. überflüßiger Reich. thum, es fen an Land ober Beld, ift amar mit ber Ratur und dem 3med ibrer Burde nicht burchaus unverträglich, aber gewöhnlicher Beife eber nachtheilig als portheilhaft, weil er den Reid erregt, und die Aufmertfamteit ju fehr an die irdischen Guter beftet. Chen fo ift auch der Best und die Unwendung einer beträchtlichen Militargewalt zwar den geiftlichen Staaten im Rothfall nicht unerlaubt, aber im allgemeinen für fie nicht amed. mäßig; daber fie in Streitigfeiten, Befahren und Collifionen fich jum Sont ibrer Rechte vorzüglich ber geifti. gen Baffen bedienen muffen, die nicht immer unwirtfam bleiben, und in denen allein fie den weltlichen Mächten überlegen find. Alles diefes wird im S2ten Capitel erwiesen.

Da jedoch die Saupter und Diener der geiftlichen Staaten vorzüglich Lehrer und hirten, geiftige Führer und Leiter der Menschen find: so besteht für sie die schwierigere und wichtigere Runst darin, stets die intellestnelle und moralische Ueberlegenheit zu behaupten, welche die Grundlage ihres Anschens ift, und den Glauben, d. h. den geistlichen Gehorsam besestiget. Dazu gehört nun vor allem die Wahrheit, die Reinheit und Gemeinnühigten tett der perfändigten Lehre selbst, als welche

allein die geiftigen Bedürfniffe der Menfchen befriediget, und deren untrügliche Merfmale im 83ten Cavitel angegeben werden. Sodann ift es um die Erbaltung ber Einbeit diefer Lebre ju thun, weil jede Rirche oder religibse Besellicaft nur in ber Bemeinschaft bes Glaubens besteht. Dieses schwierige Broblem baben mir in dem 84ten und 85ten Capitel vollständig aufzuldsen verfuct, und mußten daben neuerdings gegen eine Menge berrichender und tiefeingewurzelter Brrthumer anfloßen. Borerft beweisen wir also, wie gefährlich und unbeilbringend folche Glaubensspaltungen in den wichtigften Babrbeiten und Pflichigeseten, nicht nur für die Rirche, fonbern auch für die Rube ber weltlichen Staaten und die ganze menschliche Besellschaft find; wie zwischen den Befennern widersprechender Grundfage über Gutes und Bofes, über Recht und Unrecht durchaus fein mabrer Friede befteben fann, noch mirflich bestebt, und mie daber ju allen Beiten und in allen gandern die Sanpter der Rirche und der Staaten fich flets bemüht haben, die Identitat der religiösen Grundfage und Gefinnungen ju erhalten, und ju diesem End gefährlichen Brriehren vorzubeugen. Den Mitteln gur Erhaltung diefer Einbeit des Glaubens wird das 85te Capitel gewidmet, und daben ausführlich bewiefen, daß gegen gablreiche Betenner falfder Lebren Nachgiebigfeit, Berbannung, Gewalt der Baffen und Bergleiche theils unmöglich find, theils wenig oder gar nichts nüben, und daß eine religibfe oder politifche Selte nur dann ansgerottet beißen fann, wenn ibre Arrtbumer gerftort find, d. h. wenn ihnen der Glaube entriffen wird, ju welchem End es, nebft der fets vorausgesetten und unentbebrlichen firchlichen Autorität, als oberften Richter, wesentlich darauf antommt: 1) durch Sestbaltung und allgemeine Beglaubigung der mabren und reinen Doctrin gefährlichen Frelebren möglichft vorzubeugen; 2) ihre Berbreitung gu erschweren; 3) fie mit jeder Art von geistigen Baffen grundlich ju widerlegen, und endlich 4) ihre Fortpflanjung durch eine angere und fichtbare Gefellicaft folech. terdings nicht ju gestatten. hier fanden wir auch ben schicklichften Anlag um von mehrern wichtigen Begenftan. den zu reden, deren Bebandlung man zum Theil in den frühern Banden diefes Werts vermißt bat, die aber, nach unferm Dafürbalten , bort nicht am rechten Blat geftan. den maren; als wie g. B. von der unbeschrantten Preffrenheit, d. h. von der privilegirten Berbreitung aller Lügen und Berlaumdungen, der öffentlichen Empfehlung' aller Lafter, Berbrechen und Miffetbaten, gegen welche die Brugel. und Brandfatel. Frenheit, als viel minder gefährlich, noch eber gestattet merben tonnte; von ber ben firchlichen Borftebern oder den Gelehrten vom Rache anauvertrauenden Cenfur, d. b. der vorläufigen Brüfung aller jum Drud bestimmten Schriften, als dem zwedmäßigsten und jugleich dem mildeften Mittel jur Berbinderung ihres Migbranchs; von der Seltenheit des polemischen Talents und seinen mabren Regeln, gegen welche in allen Controverfen gegen religiöse oder politische Setten so baufig gefehlt worden ift und noch immer gefehlt wird u. f. w.

In dem Soten Capitel werden die Mittel jur Sil bung, Brafung und Anftellung murbiger unb tüchtiger Lebrer abgebandelt. hier ift also die Rede bon den ju einem firchlichen Lebr. und hirtenamt erforbetlichen Geiftes. und Bemuthsanlagen; von den Begenftanden und der Methode des Unterrichts, sowohl in der Dauptdoctrin als in den ju ihrem eindringenden Bortrag nötbigen Sulfsmiffenschaften; von den Brufungen über das Erlernte, vorzüglich aber von den iconen Geremonien der eigentlichen Gendung, Ordination oder Ginmeibung, beren finnvolle Bedentung und Birtfamteit mobl den meiften unferer Lefer unbefannt fenn mogen, und deren gedrängte Befdreibung ibnen baber nicht unangenehm fenn burfte. Bur murdigen und fruchtbringenden Ausübung des firch. licen Lebramte gebort aber, nebft der Wiffenschaft, auch eine forgenfrene öfonomische Eriften; und außeres Anseben, wogu unabhangige Gintunfte oder Benefigien, ebelofer Stand und ein ehrmurdiger, tugendhafter Bandel bie wesentlichken Erforderniffe find. Die ichon anderswo bewiesene Rechtmäßigfeit und Schidlichkeit der Dotationen an liegenden Gutern oder Territorialeinfunften, mirb bier vorausgesett, in fernerem aber gezeigt, daß man dergleichen Bergabungen vorzüglich den obern firchlichen Borftebern zuwenden follte, als von denen fie, gleichwie die Frucht aus der Burgel, bald auf alle untergeordneten Bebulfen und Institute übergeben murden, und daß die Rirde, der bisberigen Beraubungen ungeachtet, in furger Beit wieder von ibren Kreunden mit allem nötbigen aus.

gefattet mare, wenn nut die weltlichen Staaten folden Bergabungen teine Sinderniffe in den Beg legten, und der große Berein aller Chriften fich wenigftens der nämliden Frenbeit gu erfrenen batte, die man allen andern Befellschaften, ja felbft den verderblichken Setten und Sophistenjunften, ju gestatten pflegt. Den firchlichen oder priefterlichen Calibat, gegen melden flets fo unverftandige Ungriffe ernenert merden, baben mir besonders forgfältig au behandeln gesucht, und boffen feine moralische Ankandigfeit und Schicklichfeit, seine nralte und allgemeine Sochachtung ben allen Bolfern, feine frube Ginfubrung in der driftlichen Rirche, feine mannigfaltigen Bortbeile, und die Nichtigfeit der dagegen angebrachten Ginwürfe gedrängt aber doch vollftandig und nicht ohne Intereffe dargestellt zu baben. Daben konnten mir uns auch nicht enthalten, ben feltsamen Biderfpruch ju bemerten, bag mabrend man einerseits die Beiftlichen in angerfte Durftigfeit verfest, bennoch aber ibren frenwillig übernomme. nen Calibat aufbeben und fie mit Beibern und Rindern belaften will, man bingegen auf der andern Seite ben Calibat ganger Claffen von weltlichen Berfonen ju erzwingen fucht, den rechtmäßigen Shen taglich mehr hinderniffe in den Weg legt, und daß namentlich die fogenannt frenen Schweizer, ohne Bewilligung ihrer jegigen libera-Ien Regierungen, fich weder im Inn- noch im Auslande mehr verbenrathen dürfen.

Auch bie ganje Rirdenverfassung, die Rir-

dendisciplin und der außere Eultus, in fo fern fie nach den Regeln der Alugheit mehr oder meniger amedmäßig angeordnet werden tonnen, muffen flets darauf berechnet fenn, den Glauben an die religiöfen Babrbeiten und Bflichten ju erhalten, ju befestigen und ju beleben. Bon diesen wichtigen Gegenstanden wird in bem vielum. faffenden 87ten Cavitel gebandelt. Da bemeisen mir also porerft, daß, um der Rirche fets den Charafter eines alle Boller umichlingenden moralifden Bandes ju erbalten und ibre Allgemeinbeit und Unwandelbarteit auch im Menffern abzuspiegeln, der Umfang der Diozesen und Parochien obne bringende Roth nicht mit jedem Bechsel der weltliden herrschaften abgeandert, auch die Unftellung ber geifilichen Lebrer und hirten, so viel immer moglich, ihren unmittelbaren fircblichen Obern vorbebalten bleiben follte. Sodann ift die Rede von der zwedmäßigen Lage, Der Bauart, der innern Ginrichtung und Bergierung der Tempel, welche viel zur Nährung und Befestigung religiöser Befinnungen bentragen; von den mefentlichen Beftandtheilen des öffentlichen Gottesdienftes, melder vorauglich in ordentlichen und außerordentlichen Reften, in religiölen Bortragen, in Gebet und Opfer beftebend, durch Musit und Gesang verherrlicher, Geift, Berg und Sinn aller Anmejenden zwedmäßig beschäftigen foll, befonders . aber von dem eigentlichen Ceremoniel oder dem äußern Eultus, als sichtbares Zeichen des unsichtbaren Befens, woben wir nicht ohne Intereffe gezeigt ju baben glauben, wie ein folder Cultus, als Sinnbild, Ansdruck und Be-

lebungsmittel ber inneren Gedanten und Gefinnungen, in der Natur der Dinge liegt, in allen möglichen Berbaltniffen ber Menfchen, in Monarchien, in Republifen und im Privatleben fatt findet; wie allgemein und nothwendig er daber and in einer religiöfen Befellicaft ift, welche Rlugbeiteregeln aber daben ju beobachten find, damit diefer Cultus ftets feinen 3med erreiche, das Befen nicht dem Bild aufgeopfert, und zwen mit einander nabe verwandten, fich auch in vielen andern Biffenschaften und Rünsten offenbarenden Berirrungen, nämlich sowohl dem Aberglauben, welcher das Mittel für den 3med balt, als dem nicht minder geiftlosen Unglauben, welcher bas Mittel felbft als foldes vermirft und dadurch ebenfalls den 3med verfehlt, vorgebeugt werde. Die eigentlichen Saframente oder blos von der Rirche gesvendeten Seils. mittel, und die theils gebotenen, theils blos empfohlnen oder gebilligten Brivatandachtsübungen, welche in dem vorigen Band jum Theil mit einander vermengt worden find, baben wir bier von einander unterschieden, und begnugten uns die Ratur und Zwedmäßigfeit ber erftern fürglich zu zeigen, ben ben lettern aber vorzüglich bie Rlugheiteregeln anzugeben, deren Beobachtung nothig ift, Damit diese Privatandachtsübungen fets ihren eigentlichen Zweck erfüllen, und weder in leere Formen, noch in schädliche Migbrauche ausarten tonnen. Endlich mird in . diesem reichbaltigen Capitel auch noch von der flugen Anwendung der Rirchendisciplin, d. b. der geiftliden Belohnungen und Strafen gehandelt, woben wir

nur das zu erinnern fanden, daß es nöthig ift, diese schon ihrer Natur nach so milbe und zwedmäßige Disciplin nie erschlaffen zu lassen; daß aber auch die Rirche zu diesem End die nöthige Frenheit bestehen muß, und daß sie weder für die Pflichteren der geiftlichen Lehrer und hirten gutstehen, noch die Ordnung in ihrem Innern aufrecht erhalten, noch einschleichende Wisbrauche hin, dern oder abstellen kann, wenn sie in der Handhabung ihrer weisen Gesetze siets von den weltlichen Wächten gelähmt und beeinträchtiget wird.

Den religiblen Schulanftalten und den milden Stiftungen für Rrante, Arme und Ungludlide, deren Natur und Mannigfaltigfeit icon in dem vorigen Band unter den Bestandtbeilen jeder Rirden-Berfaffung angeführt worden, baben mir bier, wo es blos um ihre awedmäßige Ginrichtung ju thun ift, ein besonderes Capitel und gwar das 88te gewidmet, in weldem vorzüglich ermiesen mird, daß in den ben jeder Bfarren angelegten Rinder . Elementar . oder Chriften-Schulen, ber Unterricht auf menige, allen Menichen ju wiffen nöthige Gegenstande beschränft werden muß: baß diese Schulen ihrer Natur nach, obne Ginmischung der weltlichen Macht, unter bem ausschließenden Ginfluß der Bfarrer und der bobern firchlichen Beborden feben follten, und daß dagegen unter dem beuchlerischen Beschrep nach sogenannter Berbesserung der Land. oder Boltsschulen nur allein ber Blan verborgen liegt, Diefe Schulen ju

verderben, das Christenthum aus denselben zu verdrängen, und felbft ben unterften Claffen des Bolts die irreligiöfen und revolutionaren Grundfage einzuflößen. Beiter zeigen wir, wie zwedmäßig es mare auch die boberen Litterar-Schulen, Collegien oder Gymnafien vorzüglich durch geiffliche Lebrer besorgen ju laffen, und auch bier die fich einem wissenschaftlichen Beruf widmenden Böglinge nicht mit allauvielen und verschiedenartigen, ihnen in der Rolge nicht nöthigen Unterrichtsgegenftanden ju überladen; wie groß und mannigfaltig der Ruben tener Rlöfter ober religiösen Gesellschaften mar, die in unsern Tagen, selbft in fatholischen gandern, mit einer unfinnigen und wahrbaft vandalischen Buth gerftort worden find; wie tief es endlich in ber Ratur ber Dinge gegrundet, wie nothwendig und vortbeilhaft es für die Bervollfommnung der Biffenschaften felbit ift, baß auch in ienen boben und viel umfaffenden Schulen, welche man Univerfitäten nennt, die Religion nicht nur als Quelle und 3med, fondern auch als Burge und Salz aller fibrigen Renntniffe, ftets des erften Ranges genieße, und alle anderen Biffenschaften gleichsam nur ibre Diener und Sulfleifter fenen. Bas endlich bie milden Anftalten fur Rrante, Arme und Ungludliche betrifft, fo blieb uns daben nur ju bemerten übrig, wie fie nicht nur pflichtmäßig, sondern auch für das Anseben der firchlichen Borfteber nothwendig und nüplich find; wie fie aber in dem Beifte mabrer Liebe , ohne 3mang und ohne Geräufch , gestiftet und beforget werden muffen , befonders aber, nach der Natur einer allgemeinen und unwandelbaren Rirche, nicht vorübergebend, sondern auf die Zutunft gesichert, nicht auf Glaubensgenoffen und Landsleute oder Freunde beschräntt, sondern für alle Menschen ohne Ausnahme bestimmt senn sollen, und wie endlich nur die driftlichen Institute diese Borzüge in sich vereinigen, dagegen aber alle neueren prablerischen Wohlthätigteitsanstalten stets vergänglich und unfruchtbar geblieben sind.

Außer dem Unterricht in den Schulen, welcher nicht von allen Menschen benutt .oder bald wieder vergeffen wird, lagt fich aber ber Beift der religiöfen Babrbeiten und Bfichten auch durch das Bebifel der gangen Litteratur und Runft mittbeilen, beleben, in allen Gemutbern befefligen, und diese wichtigen Sulfsmittel, durch welche felbft die Brivatbeschäftigungen und Lieblingeneigungen der Menschen zu bobern Zweden benutt merden, glaubten wir im 89ten Capitel besonders entwickeln ju follen. Sier zeigen wir alfo vorerft, daß die religiöfen Grundfage und Gesinnungen, als Urquell des Wahren, des Guten und des Schönen, auch alle Wiffenschaften durchdringen, fich alle ' Runfte dienftbar machen muffen, und boffen daben auf eine lebrreiche Weise den fpeziellen und besonders in unsern Tagen aller Aufmertfamteit murdigen Beweis durchgeführt ju haben, daß dieses ehmals überall geschah und daß dadurch die Wiffenschaften felbft geboben und vervollfommnet, die Runke veredelt oder verschönert murden; daß binmieder die antichriftlichen und revolutionären Sophistenzünfte die nämlichen Mittel jur Berbreitung ibrer Kirchen und

Staaten fürmenden Bretbumer migbraucht, die gange Litteratur verdorben baben, und daß diefem überall und immerfort mirtenden, taglich und fündlich erneuerten Gift, die bennabe allgemeine Bermirrung der Köpfe, befonders aber der Berfall der Religion und gründlichen Gelebrfamteit juguschreiben ift, woraus dann von felbft folgt, daß dem Uebel nicht anders gebolfen werden tann, als wenn die Diener und Freunde der Kirche auch wieder das Reld der Wiffenschaften bearbeiten, an diesem End fich nicht schämen von den bochten Gesegen der Babrbeit und der Bflicht auszugeben und Alles auf dieselben guruckauführen; überhaupt fich der gangen Litteratur bemächtigen, und die nämlichen Waffen, welche man gur Empfehlung des Frrthums und des Bofen migbraucht, binwieder auch ju Berbreitung und Befestigung der Babrbeit und der Tugend anwenden.

In dem Noten Capitel zeigen wir die Nothwendigfeit und Rüplichfeit das geistige Gebiets einer wahren Rirche beständig zu erweitern, d. h. die religiöse Doctrin in andern, noch ungläubigen, Ländern auszubreiten, und entwickeln die mannigfaltigen, rechtmäßigen und einfachen Mittel, durch welche nicht nur dieser Zweck erreicht, sondern auch die neue geistige Eroberung gesichert und befestiget werden fann.

Das 9ite Capitel handelt ausführlich von der letten, jeder Rirche fo unentbehrlichen Alugheitsregel, die Mäch-

tigen der Erde für ibre Lebre ju gewinnen, und mitbin ber religiöfen Gefellicaft gunftig ju machen. Es wird also porerit die absolute Nothwendigkeit eines solchen freundlichen Ginverftandniffes ermiefen, theils damit die Rirde in der Ausübung ihrer rechtmäßigen Befugniffe von den weltlichen Potentaten felbft nicht beeinträchtiget, fondern vielmehr begunftiget und gegen alle Biderfacher geschütt merde, theils meil das Benfpiel der Ronige und Rurften gewöhnlicher Beife auf alle ihre Beamten und Unterthanen jurudwirft. Damit aber jener Sous nicht in Unterdrückung ausarte und das gute Ginverftandnig den Rechten und Frenheiten der Rirche nicht nachtheilig werde, so wird gezeigt wie daffelbe beschaffen fenn muß: nemlich fo, daß da eine absolute wechselseitige Unabbangigfeit nach der Ratur der Dinge ichlechterdings unmag. lich ift, die religiöfe Doctrin, als oberftes leitendes Brincip, überhaupt ben Borrang babe, mitbin die Rurften fregwillig und ohne Zwang, ben Grundfagen und Borfdriften der Rirche benpflichten und fie als Richtschnur ibrer Sandlungen anerkennen, dagegen aber auch die Rirche, als Freundin der weltlichen Rurften erscheine, ibre Rechte respettire, ibre erlaubten Zwede begunftige, und in jedem pflichtmäßigen Geborfam mit ihrem Benfviel porangebe. Unter den Mitteln eine folch mabre und wechselseitige Freundschaft zwischen der Rirche und den weltlichen Staaten gu bewerfftelligen, baben wir vorzüglich folgende angeführt. 1) Die Rürften felbft von der religiofen Lebre, so wie von der Ratur, der Rothmen.

digfeit und den Rechten der Rirche grundlich ju überzeugen, wozu es nothig ift ihnen die erftere auch unter dem ibrer perfonlichen Lage angemeffenen Gefichtspuntt, namlich als zuverläßige Richtschnur zur Ausübung ibrer Dacht, und als untrügliches Mittel gur Gicherung und Befestigung berfelben bargustellen. 2) Sie fo viel immer moglich mit gemiffenhaften, für Religion und Rirche moblgefinnten Dienern und Gebulfen ju umgeben, auch ihnen angenehme und einflugreiche Berfonen, mo. fern fie übrigens die nöthigen Gigenschaften befigen, durch Berleibung bober firchlicher Burden in das Intereffe der Rirche ju gieben. 3) Die Fürften binwieder in allen gerechten ober erlaubten Dingen, aber auch nur in biefen allein, mit geiftlichem Ginfluß zu unterflügen, und endlich 4) in dem Augenblick, wo fie den Thron besteigen, ihre Macht ju beiligen, fie jum Sout der Religion und ber Rirche, fo mie ant Sandbabung der Gerechtigfeit fiber. banpt, besonders ju verpflichten und einznweiben. Sier mar es nun der eigentliche und rechte Blas von dem Urfprung, dem Geift und 3med der feit dem grauen ML terthum üblichen Aronungsfenerlichfeiten an reben, und mir zweifeln nicht, daß die gedrängte aber lebrreiche Beschreibung dieser geiftvollen und erbabenen Ceremonien unfern Lefern um defto angenehmer fenn werbe, als ibre Ratur und ibr eigentlicher Amed überbaupt menig befannt ift, indem man baben gewöhnlich nur auf bas angere Geprang, auf die fichtbaren Sombole und die Ausschmudung mit gewiffen Aleinodien Rudficht nimmt, aber ibren

Gina und ibre bobe Bedeutung, obne melde fie allerbings nur ein leeres Schauspiel maren, bennabe teiner Betrachtung murbiget. Daben werden die Freunde Diefes Berts mit uns nicht ohne angenehme Ueberraschung erfennen, daß die ber folden Rronungen übliden und feit mehr als anderthalb Sabrtausenden abgefaßten Unreden, Bebete und Segnungen der Rirche, ja fogar die Gibes-Pormeln der Rönige felbit, bennabe in jeder Linie und unter den mannigfaltigften Wendungen, die Fundamental-Babrheit ausbrücken, welche unferer gangen Staatstheorie aum Grunde liegt, daß nämlich auch die fonigliche, d. b. oberfte weltliche Macht nicht von dem Bolfe übertragen, fonbern eine Gabe Gottes und für alle diejenigen die ihrer in manderlen Rudficht bedürfen, eine Bobltbat vom Simmel ift; baß fie aber auch feineswegs jum Zwecke bat, alles ju regieren, über alles Befete ju geben, moju fein Menfc und teine Berfammlung felbft der ausgemählteften Menfchen fabig mare: fondern daß, in Rücksicht des ibr untergebenen Bolfs, ibre vorzüglichfte Bficht barin beffebt, Religion und Rirche, d. b. das gottliche Gefet und feine Berfunbiger ju fougen und ju fdirmen; Berechtigfeit ju üben, au bandbaben, und unter letterer Bedingung anch jeden das Seine regieren ju laffen; eine Pflicht burd welche alle Bedürfniffe der Bolter befriediget werden, au beren Erfüllung die bloge Dacht nebft dem guten Billen binreicht, und ber biemit allenfalls auch im Mamen und burch die Macht eines Weibes, eines Kindes, eines übrigens mittelmäßigen ober feblerbaften Menichen Genuge

geleistet werden kann; so daß nach diesen wahren Grundsäßen und der weisen Sinrichtung der Natur, die perfönlichen Unvollfommenheiten erblicher Fürsten eher ihnen
selbst als den Böllern schädlich, wenigstens für die letztern
kein so großes Uebel sind als man glaubt, und als sie es
wirklich wären, wenn man, nach der jetzt geltenden ungereimten Staatstheorie, solche Fürsten mit Aufträgen belasten
wollte, deren Erfüllung nicht nur übermenschliche Kräfte,
sondern sogar die göttlichen Sigenschaften der Almacht,
der Allwissenheit, der Allgegenwart u. s. w. erfordern
würde.

Endlich in dem 92ten und letten Capitel geben wit zuvörderft als Antwort auf einige gegen unsere ganze Theorie gemachten allzusubtilen 1) und nicht bestrittenen Einwendungen zu, daß der erste unsichtbare Grund der menschlichen Gesellschaft allerdings in der Geisterwelt liegt, auf der Gleicheit des Glaubens an gewisse Wahrbeiten und Pflichten beruht, und daß in dieser Rücksicht die geistliche oder priesterliche herrschaft frenlich die erste von allen oder wenigstens mit der patriarchalischen unzertrennlich verbunden gewesen senspiele solch religiöser

<sup>1)</sup> Siehe 3. B. die Rezenston ber zwen ersten Banbe meiner Restauration ber Staatswissenschaft in dem Memorial catholique 1823. T. IV. p. 129. ff, und das Berliner polit. Wochenblatt 1834. Nro 7 und 8.

Befellicaften an, unter benen bie allgemeine driftliche Rirde, mittelft ibres auch in weltlicher Rudfict unabbangigen Oberbaupts, allein noch ben Ramen eines geiftlichen Staates verdient, und von welcher alle übrigen nur entweder die Borlaufer gemefen oder abet abaefallene Ameige find. Rerner bemerten mir, daß alle Diese geiftlichen Staaten oder Befellschaften, fo febr auch ihre Lehren und Borfdriften einander entgegen gefest fenn mogen, dennoch in der Art ihrer Entfiehung und Berbreitung, ibrer natürlichen Berfaffung und ihren Erbaltungsmitteln, ungemein viel Aebnliches mit einander baben: erflären den naturlichen Grund ibrer Geltenbeit, welcher theils daber rübrt, baß für fie bie Ermerbung und Bebauptung einer weltlichen Unabbangigfeit viel schwieriger ift als für andere, theils aber vorzüglich darinn liegt, daß es nur eine mabre Religion giebt, die fich von Erschaffung der Welt an, mitten unter allen Iotalen und wandelbaren Arrtbumern oder Berfalfchungen des Seidentbums, an demjenigen erfennen lief, mas überall, in allen Reiten und von allen Menichen geglanbt worden ift, folglich an jenen uralten und allgemeinen Traditionen, die burch das mofaifche Ritualgefesin ihrer Reinheit aufbemahrt, von der driftlichen Rirche lediglich entwickelt, vollendet und erfüllt morden find, fo baß alle falfchen Religionen, Die Ibolatrie der Beiden fowohl als die befondern Seften, nur als Ausgrtungen ober Berftummlungen der mabren Religion betrachtet werden tonnen und fich blos durch dasjenige erhalten,

was fie noch mit letterer gemein baben. Endlich befoliegen wir dieses lette Capitel mit einer gedrangten Busammenstellung der Garafterifischen Mertmale und der eigenthumlichen, icon in der Borrede jum vierten Band angedeuteten , Borguge der geiftlichen Gefellichaften, besonders aber ber driftlichen Rirche, als ber einzig mabren und der volltommenften von allen. Bir geigen, daß fie nicht allein älter und unmandelbarer, in ibrer Grundlage und ihrem Gegenftand viel edler und erhabener, in ihrem Umfang unendlich größer als die weltliden Staaten, fondern daß fie auch die milbeften, die zwanglosesten von allen find, indem fie der menschlichen Frenbeit durchaus feine Feffel auflegen, fondern diefelbe vielmehr begunftigen, durch freundliche Belehrung richtig leiten und fie durch die natürlichen, aber doch frenwillig au befolgenden Gefete der Wabrbeit und Bflicht por Klippen und Abmegen bemabren, an benen biefe Rrepbeit nothmendia icheitern mußte. Bir bemeifen ferner, daß irgend eine geiftige den Berfand und den Billen der Menschen leitende Autorität unentbebrlich ift, Daber unter andern Gestalten immer wieder fommt, und daß man nur die Babl swiften der mabren und der falfchen, ber göttlichen und der menschlichen bat; daß insbefondere die allgemeine driftliche Kirche alle Zwecke realifire, die man auf falschen und trügerischen Umwegen bald durch gebeime Gesellschaften, bald durch verfehrte Staats. theorien, vergebens ju erreichen gefucht, fich aber dadurch nur in größere Rnechtschaft gefürzt und die Menschen

1:

immermebr von einander getrennt und gespalten bat; daß endlich diefe Rirche allein bas gange Menfchengeschlecht in eine einzige Kamilie ansammentnupft, die Krone und bas Bindungsmittel aller Bolfer, aller Rurften und Republifen ausmacht, den mabren Beltburgerftaat, bas über den gangen Erdfreis fich erftredende Gemeinwefen bildet, und mas unfer verblendetes Zeitalter nicht erfennen will, was aber am meiften bemerkt ju werden ver-Dient, daß ibre geiftige Autoritat jugleich die populärfte von allen ift, die einzige die nie auf den Ruben ber Berricenden Rudficht nimmt, fondern ben melder Alles obne Ausnahm auf die Amede und Antereffen der Communitat, d. b. der Gesammtbeit des glaubigen Bolfs und seiner einzelnen Mitglieder, berechnet ift, so daß fie gleichsam bas monarchische und bas republifanische Bringip mit einander vermittelt und verföhnt, in ibrer Entftebungbart, ibrer Berfaffung und Bermaltung, die äußere Korm der Monarchien, in ihrem Geift und Zweck aber; b. b. in ber Bestimmung und ber Ausübung ibrer Bemalt, durchaus das Befen der Republiken an fich tragt, mitbin auf eine merlmurdige und nur allein ben ibr mogliche Beife die Bortbeile ber unabbangigen Berr-Schaften und diejenigen der frenen Communitaten, von denen nus noch in dem folgenden Band ju reden fibrig bleibt, in fich vereiniget.

# Inhalts. Anzeige.

- 3men und achtzigfies Capitel. Malrobiotit der geiftlichen Staaten. 1. In fo fern fie Grundherren und weltliche Fürsten find. S. 1—15.
  - I. In biefer Eigenschaft haben fie überhaupt bie nämlichen Regeln zu befolgen wie bie Patrimonialfürsten.
  - II. Mobifikationen in Mitteln und Formen, welche jeboch , aus ber Natur eines geiftlichen Staats entspringen.
- Dren und achtzigftes Capitel. Mafrobiotif ber geiftlichen Staaten. 2. In fo fern fie Lehrer und hirten find, Erftes Mittel, Reinheit und Gemeinnützigkeit ber Lehre felbft. S. 16-31.
  - I. Die reine Wahrheit hat eine burch fich felbst gebietenbe gottliche Kraft und zieht unwiberstehlich Glauben, b. h. geistigen Gehorsam nach fich.
  - II. Daheriges hohes Unsehen ber Priefter in allen Beiten und Lanbern.
- III. Je bober, reiner und volltommner die Lehren und Bors fcriften einer Religion find, besto größer ist auch die Ehrfurcht fur ihre Verkundiger.
- IV. Faliche Lehren konnen zwar unter bem Schein ber Bahrs beit ebenfalls Unhanger erhalten, aber ihre herrschaft ift weber allgemein noch fortbauernb.
- Bier und achtzigftes Capitel. Fortsehung. Zwentes Mittel. Möglichfte Erhaltung der Ginbeit dieser Lehre unter allen Gläubigen. S. 32-51.
  - I. Nothwendigkeit berfelben. Gefährlichkeit ber Glaubenes

- spaltungen a) fur die Rirche b) fur die Ruhe ber weltlichen Staaten selbst.
- II. Absolute Unmöglichteit bes Friedens gwifchen ben Betennern wibersprechender, religiofer ober moralischer Doctrinen.
- III. Daberige Gorgfalt aller Bolter, in allen Beiten und Lanbern, gur Berhutung neuer religiofer Getten und Irrlebren.
- Fünf und achtzigftes Capitel. Natürliche Mittel jur Erhaltung diefer Ginbeit der Lebre. 6. 52 103.
  - I. Schwierigkeit bieses Problems. Nachgiebigkeit, Sewalt ber Waffen, Verbannung ber Sektirer, Vergleiche ober Bereinigungsversuche nüben bier wenig ober gar nichts.
- II. Alles kommt barauf an ben Irrthum zu gerftoren, und bie wahren Mittel bagu finb:
  - 1) Den Irrlehren möglichft vorzubeugen.
  - 2) Ihre Berbreitung zu erschweren.
  - 3) Sie zu bekampfen b. h. zu widerlegen. Bann? von wem? wie? Polemische Regeln barüber.
  - 4) Ihre Befestigung burch eine außere Gefellichaft zu hindern.
- Sechs und achtzigstes Capitel. Sorgfalt für die Bildung, Prüfung und Anstellung neuer Lehrer.

  6. 104—165.
  - I. Nothwendigkeit berfelben.
- II. Bas bazu erforbert mirb.
  - 1) Auswahl guter Köpfe und Abwefenheit auffallender torperlicher Gebrechen.
  - 2) Gründlicher Unterricht und moralische Uebungen ober . Distiplinen.
  - 3) Prufungen über bas Erlernte.
  - 4) Formliche Anerkennung von frühern Lehrern. Sendung und Einweibung.
  - 5) Unabhangige beonomifche Erifteng und außeres Anfeben, wozu geboren
    - a) Beficherte Benefizien.
    - b) Chloser Stand. Moralische Anständigkeit und

- allgemeine hochachtung bes priefterlichen Ealibats. Formliche Einsehung beffelben. Mannigfaltige Bortheile. Wiberlegung ber Einwurfe.
- c) Reiner, ber religibfen Lebre angemeffenen Banbel.
- Sieben und achtzigftes Capitel. 3medmäßige Rirchenverfaffung, Rirchendisziplin und außerer Cultus. S. 166—215.
  - L. Die Didzesen und Parochien muffen weber von einem allzugroßen noch von einem allzukleinen Umfang seyn, und nicht mit jedem Wechsel weltlicher Besitzungen abgeandert werben.
  - 11. Die Anftellung ber geiftlichen Lehrer und hirten follte, fo viel immer möglich, ihren unmittelbaren Obern vorbehalten bleiben.
- III. Zwedmäßige Lage, Bauart, innere Einrichtung und Ber-
- IV. Deffentlicher Gottesbienft. Religible Bortrage, Mufit und Gefang, pprzüglich aber Gebete und Opfer.
- V. Art und Beife biefes Gottesbienfts, eigentliches Ceremoniel ober außerer Cultus. Nothwendigkeit, Allgemeinheit und Zwedmäßigkeit beffelben, als sichtbarer Ausbrud und Belebungsmittel ber innern Gebanten und Gefinnungen, Erklärung ber üblichften Symbole.
- VI. Spezielle auf die Individualität jedes einzelnen wirkende Hulfs = ober Beiligungsmittel.
  - a) Kirchliche Sakramente. Taufe, Firmung, Buge, Communion, Cheeinsegnung, Priesterweihe, lette Delung.
  - b) Andere, theils gebotene, theils blos empfohlne Privatandachtsübungen und Disziplinen. Fasten, Gebet, Meditationen ober Lesung guter Bücher, Allmosengeben, Zurückziehung in die Einsamkeit, Wallfahrten, Verehrung der Bilber und materieller Ueberbleibsel heiliger Personen ober Gegenstände.

- VII. Rirdliche Belohnungen und Strafen, Regeln über ihren Hugen und zwedmäßigen Gebrauch.
- Mot und achtzigfes Capitel. Zwedmäßige Soul, Rranten und Armenanftalten. S. 216—235.
  - I. Nothwendigkeit und Rublichkeit berfelben.
  - 11. Clementar = ober Ainberschulen, Collegien ober Litterars Schulen. Borfichten bie baben zu beobachten. Alöster und ihre Rühlickfeit. Dobe Schulen ober Universitäten. Noths wendige und innige Berbindung ber Religion mit allen andern Wissenschaften.
- Milbe Stiftungen für Krante, Arme und Ungludliche. Mannigfaltigkeit berselben. In welchem Geist sie zu gruns ben und zu beforgen seyen. Unfruchtbarkeit ber neuen von sogenannt philantropischen Wohlthätigkeitsanstalten.
- Renn und achtzigftes Capitel. Beitere Bebifel jur Berbreitung ber religiblen Lebre. S. 236 261.
  - I. Die religiose Doctrin muß alle Wiffenschaften burchbringen, alle Runfte ju ihren 3weden benuten.
  - II. Beweis daß bieles ehmals geschah und daß die Wissens schaften selbst dadurch gehoben und vervollkommnet, die Künste veredelt und verschönert wurden.
- 111. Bie hinwieder die irreligiosen und revolutionären Sekten die nämlichen Mittel zur Verbreitung ihrer Irrthumer mißbraucht, die ganze Litteratur verdorben und alle Kunste sich bienstbar gemacht haben.
- IV. Nothwendigkeit auf biese Behikel zurudzukommen. Uebrige baben zu empfehlenbe Regeln.
- Reunzigstes Capitel. Fortpflanzung der religiösen Doetrin in andern noch ungläubigen Ländern. S. 262—281.
  - 1. Nothwendigkeit und Ruplichkeit biefer Regel.
- 11. Natürliche und rechtmäßige Mittel zur Erweiterung bes geistigen Gebiets einer Airche.

- 1) Bur Berbreitung ber Lehre burch eigene Miffionarien und andere Gehalfen.
- 2) Bur Stiftung neuer Gemeinden nebft bagu gehörigen Ginrichtungen.
- 3) Bur Berbepichaffung ber nothigen materiellen Balfsmittel.
- Ein und neunzigstes Capitel. Freundliches Ginverftändniß zwischen der Rirche und den Mächtigen der Erde. S. 282—323.
  - I. Nothwendigkeit beffelben zur leichtern Ausübung ihrer Befugniffe und zum Schup gegen mancheriep Gefahren.
- II. Das Einverständnis muß so beschaffen seyn, daß die Fürften frenwillig ben Grundsähen und Borschriften der Kirche beppflichten und sie als Richtschnur ihrer Pandlungen anserkennen.
- III. Die natürlichen Mittel bagu finb:
  - 1) Die Fürsten von ber religiöfen Lehre, fo wie von ber Natur und ben Rechten ber Rirche grundlich ju überzeugen.
  - 2) Personen bie ihnen nabe verwandt ober sonst angenehm sind, in ben Dienst ber Kirche zu gieben.
  - 3) Ihnen in allen gerechten und erlaubten Dingen, aber auch nur in biefen, hinwieber Bulfe gu leiften.
  - 4) Ihre Macht zu beiligen, sie zum Schut ber Kirche und zur handhabung ber Gerechtigkeit einzuweihen. Urs sprung, Geist, 3wed und Korm ber Arbnungssepers lichkeiten.
- 3men und neunzigftes Capitel. Siftorifche Beftatigungen und Schlußbetrachtungen über die geiftliden Staaten. S. 324-376.
  - 1. In welchem Ginn fie bie erften und alteften gewesen find.
- II. Rurze Geschichte ber merkwürdigsten geistlichen Staaten.
  - 1) bes Reichs ber jubifchen Sobenpriefter in Palaftina.
  - 2) ber römisch=katholischen ober allgemeinen driftlichen Rirche.
  - 3) bes mabometanischen ober arabischen Califats.
  - 4) ber Priesterstaaten bes Dalai Lama in Thibet und ber Dairi in Japan.

### REVIE

- III. Achalichteit in ihrer Entflehungsart und ihrer innern Berfaffung, bey aller Unahnlichteit ber Doctrinen und Borfdriften.
- IV. Ratarlicher Grund ihrer Geltenheit.
  - 1) Die Lehre muß eine religible feyn, es giebt aber nur eine Religion, und alle faliden Religionen find bloß Ausartungen ober Berftummlungen ber wahren.
  - 2) Die Erwerbung und Behauptung einer weltlichen Unabhängigkeit ist für die geistlichen Gesellschaften viel schwezer als für andere.
- V. Charafteristische Eigenschaften und Worzüge ber geistlichen Reiche, besonders aber der driftlichen Kirche als der vollschmmensten und noch einzig unabhängigen. Sie sind alter und sortdauernder, ebler in ihrer Grundlage und in ihrem Gegenstand, viel ausgedehnter als die weltlichen Staaten; zwangloser und der menschlichen Freydeit günstiger; die Krone und das Bindungsmittel aller Wölfer, aller herrsichaften und Gemeinden; endlich auch die populärsten von allen, monatchisch nur in ihrer Entstehungsart und äußeszen Form, dagegen aber durchaus republikanisch in dem Swed und der Ausübung ihrer Gewalt.

## Restauration

ber

Staats: Wissenschaft

ober

Theorie

be s

naturlichegefelligen Zuftands.

Fünfter Band.

Matrobiotit ber geistlichen herrschaften ober ber Priefters Staaten.

•

, . •

. •

•

.

•

# Zwen und achtzigstes Capitel.

### Matrobiotit der geiftlichen Staaten.

- 1. In so fern sie Grundherren und weltliche Fürsten sind.
- I. In diefer Eigenschaft haben fie überhaupt bie nämlichen Regeln zu befolgen wie die Patrimonial = Fürsten.
- 11. Mobififationen in Mitteln und Formen, welche jeboch aus ber Natur eines geistlichen Staats entspringen.

In dem vorigen Band haben wir die ursprüngliche und mabre Ratur ber geiftlichen Gefellichaften, nebft ibrer Confolidation durch die Stiftung einer außern und ficht baren Rirche bargeftellt, die mefentlichen Bestandtheile einer folden Rirde und die gwifden baupt und Bliedern bestebenden natürlichen Rechte und Berbindlichkeiten erörtert, ihre mögliche Bereinigung mit einer weltlichen und foggr unabbangigen Territorial - Macht ermiefen, die daraus entspringenden Modificationen oder eigenthumliden Mertmale ber geiftlichen Staaten abgehandelt, die mannigfaltigen Berührungen und Berbaltniffe gezeigt, in welchen dergleichen Befellschaften mit blos weltlichen, es fen gläubigen oder nicht gläubigen, Rurften fteben fonnen, und endlich auch die Urfachen entwickelt, welche ibren Untergang, d. b. den Berluft ibrer geiftigen oder meltlichen Macht berbepführen. Mus Diefen vorausgefesten Günfter Band.

und wohlerkannten Thatsachen ergeben sich nun auch die verschiedenen Alugheits. Regeln, welche zur Erhaltung oder zur ruhigen Fortdauer der geiftlichen Staaten nothwendig befolget werden mussen, und diese Regeln gelten im kleinen auch für jede andere, nicht unabhängige geistige Gesellschaft oder kirchliche Berbindung, wosern sier Unsehen und ihren Einfluß auf längere Zeit behanpten will.

In fofern alfo bie unabbangigen geiftlichen herren augleich weltliche Grundberren find : fo ift es flar, daß fie in Diefer letteren Gigenschaft ju Behauptung ihrer außern Unabhängigfeit, mit wenigen Modififationen, die namlichen Marimen wie die Patrimonial-Fürften ju befolgen baben. Ibre Territorial-Besitungen nicht ju fcmachen noch ju veräußern, burch gute Birthichaft nicht von anderen abhängig ju werden, fondern vielmehr mittelf ber burch eigenes Bermögen angubietenben Bortbeile fremde Bulfleiftungen einzutauschen; ibre weltlichen Beamten forgfältig auszumablen, gerecht und liebreich an behandeln, und tadurch fich flets ihrer Ereue und ibres Elfers ju verfichern; bas bochfte moralifche Anfeben im Bande ju behaupten, fich feine inneren Reinde ju machen, gefährliche Streitigfeiten mit machtigen Rachbaren, laftige Servituten und andere nachtheilige Bertrage nach Thunlichkeit ju vermeiden; gewaltsamer Unterjochung möglichft vorzubengen, endlich in unabwendbar nachtbeilige Lagen fich verftandig ju fügen und vorübergebend wibriges Schidsal zu bulben, ohne etwas von ihren Rechten anfaugeben: 1) bas ift ber 3med nach meldem die geiftlichen

<sup>&#</sup>x27; 1) Bergl. B. III. Cap. 45 - 53.

wie die weltlichen herren ftreben muffen; aber die Mittel und Formen tonnen natürlicher Beise nicht ben benden die nämlichen senn, denn manches was ben einem weltlichen Fürsten möglich ja sogar unentbehrlich ift, wurde ben einem geistlichen durchans unanwendbar oder übersfüßig senn.

So 3. B. verfteht es fich von felbft, daß bier weder Recht der Erfigeburt noch Successions Dronung nach diefer oder jener Erbfolge fatt finden tann: denn da die geiftlichen Rurften nicht erblich find, fo fommt obnebin ftets nur einer jur Regierung und fatt des Thronfolgs-Gefetes gilt bier eine bestimmte mobleingerichtete Bablform, von ber mir jum Theil bereits gehandelt baben und noch ferner werden handeln muffen. Liegende Guter merden amar in den geiftlichen Staaten felten veraugert, theils weil fie es nach den Gesetzen der Kirche nicht wohl thun durfen, theils weil fie durch feine bringenden Bedürfniffe baju genöthiget find; aber Unordnung, Berfcmendung und drudende Schulden tonnen bingegen durch mancherlen Umftande gar wohl eintreten, und find aus den nämlichen Grunden wie in den weltlichen Stagten ju vermeiden. Alle diejenigen Mittel, melche mir feiner Reit in der Bolitit der Batrimonial-Rurften aur Erbaltung des bochften perfonlichen Unfebens und ber Chrfurcht der Unterthanen angegeben baben, find mit wenigen Modifitationen auch den geiftlichen Serren an empfehlen; nur daß fie dafür nicht eines fo großen auße. ren Glanges bedürfen, welcher ihnen fogar nicht angemeffen mare. Befiten fie Guter und reiche Gintunfte, fo follen fie diefelben freplich auch nicht geitig verscharren, noch blos ibren Bermandten jumenden; eine an-

fandige Lebenbart Die ibrem Rang und bem nötbigen Unfeben entfpricht, tann vernünftiger Beife von niemand getabelt merben, aber hofpitalität gegen Frembe aller Art, mes Standes und Ranges fie auch fenn mogen; Bobltbatigfeit gegen Rrante, Arme und Ungludliche; Stiftung gemeinnutiger bleibender Anftalten, Begunftigung von Runften und Wiffenschaften, fo lang fie im Dienft ber Religion verbleiben: Anlegung von Biblio. theten, herbenichaffung von Runfmerten, melde ben Blanben beleben, das Andenten religiöfer Tugenden und Begebenheiten weden: das ift der Aufwand, welcher die geiftlichen herren am meiften giert, durch den fie eine nüplice Ueberlegenheit an den Tag legen, fich der frübern Schenkungen würdig erzeigen und dem Bolf ber Glanbigen reichlich wiedergeben mas fie von einzelnen Bobltbatern erhalten baben. Auch tann man nicht langnen, daß die driftlichen Babfte und die Bischöffe faft aller Zeiten und gander fich in diefer Sinfict rubmlich ausgezeichnet baben. Auf der andern Seite muffen fic and die geiftlichen herren, weit mehr noch als die weltlichen, vor erniedrigenden gaftern, unedlen Beschäftigungen und Bergnügungen buten, weil ihr Unfeben porzüglich auf überlegenen Tugenden berubt und man von geiftlichen Lebrern und hirten, mehr als von allen anderen, eine der moralischen Burde ibres Standes entsprechende Lebenfart ju fordern berechtiget ift. Co murden 1. 3. Geit, Stolk, Bolluft, welch lettere man einem weltlichen fürften noch eber verzeibt, besonders aber Unglaube und Religionsverachtung an geiftlichen herren emporend vortommen, weil fie gerade in den entgegengesetten Tugenden ber Belt mit ihrem Benfpiel vorleuchten follen. in ihrem öffentlichen Sprachgebrauch, in ihren Befeben,

Befcluffen und Berordnungen foll flets der firchliche Charafter bervorragen und ber weltlichen Rechte ober Befigungen nur nebenber und benläufig gedacht werden. Daß die geiftlichen Fürften jur gludlichen Führung angerer Rriege, es fen in Berfon oder burch untergeordnete Befehlshaber, nicht mobl geeignet fenen, liegt in ber Ratur der Sache und mard icon durch die judifchen Sobenpriefter bemiefen. Sie muffen fich daber, wie wir bald geigen werden, in Rothfällen vorzüglich ber geiftlichen Baffen bedienen und übrigens fich weltliche Freunde ju ermerben trachten, die an ihrem Blate fampfen. Innere Rriege, Aufruhren und Rebellionen find in geiftlichen Fürftenthumern außerft felten, theils weil diefe Staaten meift nur von febr geringem Umfange find, theils weil fe ihrer Ratur nach ein milbes Regiment fübren und nach dem Geift ihrer Lehre nothwendig führen muffen. Der Erfahrung ju folge tonnte man ihnen eber vorwerfen, daß fie aus übergroßer Milde die weltlichen Guter, Befigungen und Rechte oft nur ju febr vernachläßigen und fich dadurch undantbare Sobne ergieben, die den noch lebenden Bater felbit verdrängen und die erhaltenen Bobltbaten gegen den Bobltbater febren. 2) Mangel an Bachfamteit ift auch teineswegs gu loben;

<sup>2)</sup> Bergl. B. IV. S. 334. Benfpiele bazu liefern nur in ber Schweiz die Bischöffe von Genf, Basel, Sitten, Shur, die Aebte von St. Gallen, Einsiebeln u. f. w., Städte und Landschaften, welche ihre Eristenz, ihren Wohlstand und ihre spätere Frenheit einzig allein ber Milbe ihrer ehmaligen geistlichen herren verdankten und nun großentheils diese ihre Adter und Bohlthater verznichtet baben.

- VII. Rirchliche Belohnungen und Strafen, Regeln über ihren klugen und zwedmäßigen Gebrauch.
- Acht und achtzigftes Capitel. Zwedmäßige Schul-, Rranten- und Armenanftalten. 6. 216—235.
  - I. Nothwendigkeit und Nüplichkeit berfelben.
  - 11. Clementar = ober Kinberschulen, Collegien ober Litterars Schulen. Borfichten die baben zu beobachten. Albster und ihre Rühlichkeit. hohe Schulen ober Universitäten. Noths wendige und innige Berbindung ber Religion mit allen andern Biffenschaften.
- 111. Milbe Stiftungen für Kranke, Arme und Ungludliche. Mannigfaltigkeit berselben. In welchem Geist sie zu grunben und zu besorgen sepen. Unfruchtbarkeit ber neuen von sogenannt philantropischen Wohlthätigkeitsanstalten.
- Reun und achtzigftes Capitel. Beitere Bebitel jur Berbreitung ber religiblen Lebre. S. 236 261.
  - I. Die religiose Doctrin muß alle Wiffenschaften burchbringen, alle Runfte zu ihren 3meden benuben.
- II. Beweis daß biefes ehmals geschah und daß die Wissenzschaften selbst dadurch gehoben und vervollkommnet, die Künste verebelt und verschönert wurden.
- 111. Wie hinwieder die irreligiösen und revolutionären Sekten die nämlichen Mittel zur Verbreitung ihrer Irrthumer mißbraucht, die ganze Litteratur verdorben und alle Kunste sich bienstbar gemacht haben.
- IV. Nothwendigkeit auf diese Behikel gurudzukommen. Uebrige baben zu empfehlende Regeln.
- Reunzigstes Capitel. Fortpflanzung der religiösen Doctrin in andern noch ungläubigen Ländern. S. 262—281.
  - 1. Nothwendigkeit und Ruplichkeit biefer Regel.
  - 11. Natürliche und rechtmäßige Mittel zur Erweiterung bes geiftigen Gebiets einer Rirche.

- 1) Bur Berbreitung ber Lehre burch eigene Miffionarien und andere Gehulfen.
- 2) Bur Stiftung neuer Gemeinden nebft bagu gehörigen Ginrichtungen.
- 3) Bur Berbepfchaffung ber nothigen materiellen Bulfsmittel.
- ein und neunzigstes Capitel. Freundliches Einverständnif zwischen der Rirche und den Mächtigen der Erde. S. 282—323.
  - I. Nothwenbigkeit beffelben gur leichtern Ausübung ihrer Befugniffe und gum Schup gegen mancherley Gefahren.
  - II. Das Einverständnis muß so beschaffen seyn, daß bie Fürsften freywillig ben Grundsähen und Vorschriften ber Rirche beppflichten und sie als Richtschnur ihrer Pandlungen anserkennen.
- III. Die naturlichen Mittel bazu finb:
  - 1) Die Fürsten von ber religiösen Lebre, so wie von ber Natur und ben Rechten ber Kirche gründlich zu überzeugen.
  - 2) Personen die ihnen nahe verwandt oder sonst angenehm sind, in den Dienst der Kirche zu ziehen.
  - 3) Ihnen in allen gerechten und erlaubten Dingen, aber auch nur in biefen, hinwieber Bulfe gu leiften.
  - 4) Ihre Macht zu heiligen, fie zum Schus ber Kirche und zur handhabung ber Gerechtigkeit einzuweihen. Urfprung, Geist, Zwed und Form ber Aronungefeperlichkeiten.
- 3men und neunzigftes Capitel. Siftorifde Beftatigungen und Schlufbetrachtungen über die geiflichen Staaten, S. 324-376.
  - 1. In welchem Sinn fie bie erften und alteften gewesen finb.
- II. Rurze Gefchichte ber merkwurdigfien geistlichen Staaten.
  - 1) bes Reichs ber jubischen Sobenpriefter in Palaftina.
  - 2) ber römisch=fatholischen ober allgemeinen driftlichen Rirde.
  - 3) bes mabometanischen ober arabischen Califats.
  - 4) ber Priesterstaaten bes Dalai Lama in Thibet und ber Dairi in Japan.

### XXVIII

- III. Aehnlichkeit in ihrer Entstehungsart und ihrer innern Berfassung, bey aller Unahnlichkeit ber Doctrinen und Borfcriften.
- IV. Naturlicher Grund ihrer Seltenbeit.
  - 1) Die Lehre muß eine religibse seyn, es giebt aber nur eine Religion, und alle falschen Religionen sind bloß Ausartungen ober Verstümmlungen ber wahren.
  - 2) Die Erwerbung und Behauptung einer weltlichen Unabhängigkeit ist für die geistlichen Gesellschaften viel schwerer als für andere.
- V. Charakteristische Eigenschaften und Worzüge ber geistlichen Reiche, besonders aber der driftlichen Kirche als der volltommensten und noch einzig unabhängigen. Sie sind älter und fortdauernder, ebler in ihrer Grundlage und in ihrem Segenstand, viel ausgedehnter als die weltlichen Staaten; zwangloser und der menschichen Freyheit günstiger; die Krone und das Bindungsmittel aller Wölker, aller Perrsschaften und Gemeinden; endlich auch die populärsten von allen, monatchisch nur in ihrer Entstehungsart und äußezen Form, dagegen aber durchaus republikanisch in dem Ived und der Ausübung ihrer Sewalt.

# Restauration

ber

# Staats: Wissenschaft

ober

Theorie

be &

naturlichegefelligen Buftanbs.

Fünfter Band.

Matrobiotit ber geistlichen herrschaften ober ber Priefters Staaten.

• • 

# Zwen und achtzigstes Capitel.

### Mafrobiotit der geiftlichen Staaten.

- 1. In so fern sie Grundherren und weltliche Fürsten sind.
- I. In diefer Eigenschaft haben sie überhaupt die nämlichen Regeln zu befolgen wie die Patrimonial = Fürsten.
- II. Mobifikationen in Mitteln und Formen, welche jeboch aus ber Natur eines geistlichen Staats entspringen.

In dem vorigen Band haben wir die ursprüngliche und mabre Ratur ber geiftlichen Gefellichaften, nebft ibrer Confolidation durch die Stiftung einer außern und fictbaren Rirche bargeftellt, die mefentlichen Bestandtbeile einer folden Rirde und die amifden Saupt und Gliebern bestebenden natürlichen Rechte und Berbindlichfeiten erörtert, ibre mögliche Bereinigung mit einer weltlichen und fogar unabhängigen Territorial-Macht erwiesen, Die daraus entspringenden Modififationen oder eigenthumliden Mertmale der geiftlichen Staaten abgebandelt, die mannigfaltigen Berührungen und Berbaltniffe gezeigt, in welchen dergleichen Befellschaften mit blos weltlichen, es fen gläubigen oder nicht gläubigen, Fürften fteben fonnen, und endlich auch die Urfachen entwickelt, welche ibren Untergang, d. b. den Berluft ihrer geistigen oder weltlichen Macht berbepführen. Aus Diefen vorausgesetten

31

und wohlerkannten Thatsachen ergeben sich nun auch die verschiedenen Alugheits. Regeln, welche zur Erhaltung oder zur ruhigen Fortdauer der geistlichen Staaten nothwendig befolget werden müssen, und diese Regeln gelten im kleinen auch für jede andere, nicht unabhängige geistige Gesellschaft oder kirchliche Berbindung, wosern sier ihr Ansehen und ihren Einfluß auf längere Zeit behaupten will.

In fofern alfo die unabbangigen geiftlichen Berren angleich weltliche Grundberren find : fo ift es flar, daß fie in diefer letteren Gigenschaft ju Bebauptung ihrer außern Unabhangigfeit, mit wenigen Modifitationen, die namlichen Marimen wie die Patrimonial- Fürften zu befolgen baben. Ihre Territorial-Bestpungen nicht ju fomachen noch zu veräußern, burch gute Birthichaft nicht von anderen abbangig ju merden, fondern vielmehr mittelft ber durch eigenes Bermögen anzubietenden Bortbeile fremde Sulfleiftungen einzutauschen; ibre weltlichen Beamten forgfältig ausjumablen, gerecht und liebreich ju behandeln, und tadurch fich flets ihrer Treue und ihres Eifers zu verfichern; das bochfte moralische Anseben im Lande ju behaupten, fich feine inneren Reinde ju machen, gefährliche Streitigfeiten mit machtigen Rachbaren, läftige Servituten und andere nachtheilige Bertrage nach Thunlichkeit ju vermeiden; gewaltsamer Unterjochung möglichft vorzubeugen, endlich in unabwendbar nachtbeilige Lagen fich verftandig ju fügen und vorübergebend midriges Schicksal zu bulben, ohne etwas von ihren Rechten anfaugeben: 1) das ift der Zwed nach welchem die geiftlichen

<sup>1)</sup> Vergl. B. III. Cap. 45 — 53.

wie die weltlichen herren ftreben muffen; aber die Mittel und Formen tonnen natürlicher Weise nicht ben benden die nämlichen senn, denn manches was ben einem weltlichen Fürsten möglich ja sogar unentbehrlich ift, wurde ben einem geiftlichen durchans unanwendbar oder über-flüßig senn.

So 3. B. verftebt es fich von felbft, daß bier meder Recht der Erfigeburt noch Succeffions Dronung nach diefer oder jener Erbfolge fatt finden tann: benn ba die geiftlichen Rurften nicht erblich find, fo fommt obnebin ftets nur einer jur Regierung und fatt des Thronfolgs. Gefebes gilt bier eine bestimmte mobleingerichtete Bablform, von der mir jum Theil bereits gehandelt haben und noch ferner werden bandeln muffen. Liegende Guter werden gwar in den geiftlichen Staaten felten veraugert, theils weil sie es nach den Geseten der Kirche nicht mobl thun durfen, theils weil fie durch feine dringenden Bedürfniffe baju genöthiget find; aber Unordnung, Berschwendung und drudende Schulden fonnen bingegen durch mancherlen Umftande gar wohl eintreten, und find aus den nämlichen Grunden wie in den weltlichen Stagten au vermeiben. Alle biejenigen Mittel, welche mir feiner Zeit in der Bolitif der Patrimonial. Fürften gur Erbaltung des bochften perfonlichen Unfebens und der Ebrfurcht der Unterthanen angegeben baben, find mit wenigen Modifitationen auch den geiftlichen herren au empfehlen; nur daß fie dafür nicht eines fo großen ange. ren Glanges bedürfen, welcher ibnen fogar nicht angemeffen mare. Befigen fie Guter und reiche Gintunfte, fo follen fie diefelben frenlich auch nicht geipig verscharren, noch blos ibren Bermandten jumenden; eine an-

fandige Lebenbart Die ibrem Rang und bem nötbigen Unfeben entspricht, tann vernünftiger Beife von niemand getadelt merden, aber hofpitalität gegen Fremde aller Art, wes Standes und Ranges fie auch fenn mogen; Bobltbatigfeit gegen Rrante, Urme und Ungludliche: Stiftung gemeinnutiger bleibender Anftalten, Begunftiaung von Runften und Wiffenschaften, fo lang fie im Dienft der Religion verbleiben; Anlegung von Bibliotheten, Berbenichaffung von Runftwerten, welche ben Blanben beleben, das Andenten religiöfer Tugenden und Begebenheiten meden: bas ift ber Aufmand, melder bie geiftlichen herren am meiften giert, durch den fie eine nübliche Ueberlegenheit an den Tag legen, fich der frü. bern Schenfungen murbig erzeigen und dem Bolf ber Glänbigen reichlich wiedergeben mas fie von einzelnen Bobltbatern erhalten baben. Auch tann man nicht lang. nen, dag die driftlichen Babfte und die Bischoffe faft aller Zeiten und gander fich in diefer Sinfict rubmlich ausgezeichnet baben. Auf ber andern Seite muffen fich auch die geiftlichen herren, weit mehr noch als die welt. lichen, vor erniedrigenden gaftern, unedlen Befchaftigungen und Bergnügungen buten, weil ihr Unfeben vorzfiglich auf überlegenen Tugenden beruht und man von geiftlichen Lebrern und hirten, mehr als von allen anderen, eine der moralischen Burde ibres Standes entsprechende Lebensart ju fordern berechtiget ift. So murden j. B. Beit, Stolk, Bolluft, welch leptere man einem weltlichen Rar. ften noch eber verzeibt, besonders aber Unglaube und Religionsverachtung an geiftlichen herren emporend vorfom. men, weil fie gerade in den entgegengefesten Tugenden ber Belt mit ihrem Benfpiel vorleuchten follen. Auch in ihrem öffentlichen Sprachgebrauch, in ihren Befegen,

Beschluffen und Berordnungen foll fiets der firchliche Charafter bervorragen und der weltlichen Rechte ober Befigungen nur nebenber und beplanfig gedacht werden. Daß die geiftlichen Kürften jur gludlichen Kubrung außerer Rriege, es fen in Berfon oder durch untergeordnete Befebisbaber, nicht mobl geeignet fenen, liegt in ber Ratur der Sache und mard icon durch die judifchen hobenpriefter bewiesen. Sie muffen fich daber, wie wir bald zeigen werden, in Rothfällen vorzüglich ber geiftlichen Baffen bedienen und übrigens fich weltliche Freunde zu erwerben trachten, die an ihrem Plate fampfen. Innere Rriege, Aufruhren und Rebellionen find in geiftlichen Rurftenthumern außerft felten, theils weil diefe Staaten meift nur von febr geringem Umfange find, theils weil fie ihrer Matur nach ein mildes Regiment führen und nach dem Geift ihrer Lebre nothwendig führen muffen. Der Erfahrung ju folge fonnte man ihnen eber vormerfen, daß fie aus übergroßer Milde die meltlichen Guter, Befitungen und Rechte oft nur ju febr vernachläßigen und fich dadurch undantbare Sobne erzieben, die ben noch lebenden Bater felbft verdrängen und die erbaltenen Wohlthaten gegen den Wohltbater febren. 2) Mangel an Wachsamfeit ift auch teineswegs ju loben;

<sup>2)</sup> Bergl. B. IV. S. 334. Beyspiele bazu liefern nur in ber Schweiz die Bischöffe von Genf, Basel, Sitten, Ehur, die Aebte von St. Gallen, Einstebeln u. f. w., Städte und Landschaften, welche ihre Existenz, ihren Wohlstand und ihre spätere Frenheit einzig allein der Milbe ihrer ehmaligen geistlichen herren verbankten und nun großentheils diese ihre Väter und Bohlthäter vernichtet baben.

bent obgleich jene weltlichen Guter nicht die Sauptfache fondern nur eine außere Augabe find, um das Seiligtbum beffer ju bemabren, die Erifteng ber Rirche ju fichern und die geiftige Autorität reiner und freper auszuüben: fo verdienen fie doch ichen in diefer hinficht geschont und bebauptet ju werden. Dag alfo die geiftlichen berren awar ibre Unterthanen nicht mit unnöthigen Befegen und Reglementen plagen, daß fie mancherlen Boblthaten erweisen und felbit ibre rechtmäßigen Gintunfte nur mit Milbe und Schonung beziehen; bag man in ihnen nicht fo viel Ernpven und Cafernen antreffe, daß da überbaupt mehr die Liebe als die Gewalt hervorrage: das alles ift gang in der Ordnung und nie gefährlich. aber j. B. ihre Unterthanen, ohne Roth, von rechtmäßigen Dienftvflichten befrepen und daburch altgewohnte natürliche Bande lofen; wenn fie Bachter in Gigentbumer verwandeln, die Ernennung der vorzüglichften Beamten aufgeben, die bochfte Gerichtsbarteit abtreten oder gar von untergeordneten Beborden gegen fich felbft ausüben laffen; wenn fie unrubige Communen grunden und begunftigen, die ftets nach boberer Macht und Frenbeit freben und nie aufrieden find fo lang fie noch einen So. bern über fich feben: fo ift das an den Borftebern geifilider Staaten ebenfalls unflug, ja fogar nicht einmal pflichtgemäß; benn gleichwie ber Berluft ber geiftlichen Autorität meift benjenigen ber weltlichen nach fich giebt , fo tann binwieder auch ein Abfall von der Bertichaft leicht jum Abfall von dem Glauben führen, und wenn das eine Band gerriffen ift, fo mird das andere nicht mehr gern geduldet, weil es fets an das alte Berhältnig erinnert und ein immermabrender Bormurf für die verlette Bflichttreu ift. Bas endlich die Schliegung vortheilhafter Bertrage

und die Bermeidung aller nachtheiligen betrifft, fo tann fie von den geiftlichen Berren nicht durch militärische Siege erleichtert, fondern muß von ihnen eber burch Ueberlegenheit an Beift, burch abgebrungene Dochachtung und burch den Ginfluß auf die Gemutber bewertstelliget werden. Zwar ift es fur fie, theils megen ihrer Somache, theils megen ibrer liebreichen Dienftbereitwilligfeit, außerft fcmer gegen mächtige weltliche Rachbaren allerlen ungleichen Bundniffen, bedingten Unterwerfungen, gefabrlichen Schupberrichaften, läftigen Servituten u. f. w. ju entgeben; das einzige mas fie in diefer Sinfict thun fonnen beftebt barin, theils fich ftets an diejenige Macht angufchließen von der für die Bufunft am menigken au beforgen ift; theils durch freundschaftliche, ibren Rechten unschädliche Befälligfeit, unbescheidenen Korberungen anvoraufommen und bleibenben Berpflichtungen auszuweichen; theils endlich vorübergebendes Unrecht und bobere Gemalt, ber man nicht widerfieben fann, awar au dulden aber nicht anquerfennen, die Berletung ber Regel nie jur Regel felbft merden an laffen, fondern im Nothfall ibre Rechte menigftens burd Broteftation für die Butunft ju vermabren und beffere Beiten ju erwarten, die fruber oder fpater doch eintreten. Durch folche Mittel baben die driftlichen Babfte unter fo vielen Sturmen, Befabren und ichwierigen Berbaltniffen fets ibre volle Unabhangigfeit behauptet; und batten die deutschen Bralaten im Rabr 1803, fatt au der Spoliation ibrer Befigungen einzuwilligen, gegen diefelbe protestirt, und teine Benfionen angenommen: fie murben guverläßig ibre Erifteng wo nicht gang boch großentbeils gerettet ober fpaterbin wieder erbalten baben.

Uebrigens ift es fur die Daner der geiftlichen Staaten bennabe vortbeilbafter nur ein mäßiges Territorial . Gebiet ju befigen, weil foldes feinen Reid erregt und ihnen baber viel eber gelaffen wird. So nothwendig und ichidlich es ift, daß fie durch anftandige und gesicherte Dotationen nicht nur forgenfren ihrem Umte obliegen tonnen, fondern auch eines gemiffen Unfebens genießen, mit boberen Claffen in Berührung fommen, der Welt mancherlen Boblibaten ermeifen und felbft ben murdigen Gebrauch irrdifcher Gater geigen fonnen: 3) fo ift ibnen doch allgugroßer Reichtbum, es fen an Land oder Geld, in mehr als einer Ruchicht gefährlich. Denn er ichwächt in die Lange ben Beift und beftet ju febr an die außern Guter, welche man bald als die Hauptsache anzusehen gewöhnt wird; er führt zur Bernachläßigung der Lebre und ihrer Gebote und mindert dadurch die geiftliche Macht, welche die Grundlage der Priefterftaaten ift. Auch lockt er folche Andividuen in den Dienst der Kirche, denen man die boberen Burden nicht mobl versagen fann, die aber gewöhnlich mehr nach den Benefizien als nach den Berpflichtungen ftreben, und mehr ibre eigne Ehre suchen als die Ehre deffen der fie gesendet bat. Daraus entfteben bann leicht Diejenigen gafter und Rebler, melde mit einer allangludlichen Erifteng verbunben ju fenn pflegen, als wie g. B. Tragbeit, Beichlichfeit, Heppigkeit, Sorglofigkeit und Charafterschwäche, welche den geiftlichen Berren, meit mehr als weltlichen gurften, Die Sochachtung ihrer Unterthanen ranben und badurch Die einzige Stupe ihrer Dacht untergraben murben. Endlich ift großer Reichthum und Güterbesit nur dann eine Rraft und ein Mittel zur Unabbangigfeit, wenn man ibn

<sup>5)</sup> S. B. IV. S. 208 - 214.

auch wirklich gegen allfällige Reinde behaupten fann. Friedsame Bralaten find aber gewöhnlich ju schwach um ibre Besitungen gegen fremde Gewalt vertheidigen gu tonnen. Ihr allzuauffallender Reichthum reizt den Reid und die Sabsucht der weltlichen Rurften, welche fo oft mit dringenden Geldbedürfniffen gu tampfen baben und benen in foldem Kall die geiftlichen Guter als eine leichte Bente erscheinen. Auch bestätiget die Geschichte, daß bie reichsten geiftlichen Orden, Bistbumer und Rlöfter, als wie 1. B. die Tempelberren, die Johanniter Ritter, die Jefuiten, die Benediftiner Abtenen, die deutschen und frangöficen Bisthumer u. f. m. immer querft angegriffen und unter absichtlich berbengezogenen Bormanden von weltliden Fürften beraubet, oder wie man dief nannte, fefularifirt worden find, da man bingegen anderen, die feinesmegs nublicher maren, beren minder großes Bermdgen aber meniger Reid erregte, ibre bescheidene Existent viel cher gegönnt und gelaffen bat. 4)

Eben so ift and eine beträchtliche und wohlangefahrte Ariegsmacht, welche so viel zur Erhaltung der grundberrlichen und militarischen Reiche benträgt, den geiftlichen Staaten feineswegs angemeffen, sondern sogar für ihre Existent felbst gefährlich. Denn nicht nur widerspricht die physische Gewalt der Natur ihrer herrschaft, welche

<sup>4) &</sup>quot;Unter allen Werbesserungsvorschlägen," sagt Joh. von Müller, Allg. Weltgeschichte III. 378, "gestel die Einz"ziehung der geistlichen Güter den hofen vorzüglich. "Wenn man aber die Casernen in gleichem Maaße zu"nehmen, wie die Röster eingehen sab: so betrachteten
"Freunde der Freyheit und Rube mit Misvergnügen die
"ungunstige Wendung der nothwendigen Resorm."

blos auf Ueberzeugung und Glauben begründet fenn will, fondern ihr allaufichtbares hervorragen und ihre öftere Anwendung murbe ben geiflichen herren bald bas Anfeben und die Sochachtung ibrer Glaubigen rauben. Da übrigens bergleichen Rurften gewöhnlich nicht anr Anfüb. rung von Armeen geeignet find, fonbern biefelbe untergeordneten Befehlsbabern überlaffen muffen : fo ift es bennabe unvermeiblich, bag die geiftliche Dacht nach und sach von der militärifchen murbe verbrangt, übermaltiget, mitbin die lettere allein nnabbangig und bervorragend, die erftere aber jur untergeordneten Rebenfache merben. Offenbar murbe man baben bie Berrichaft über bie Bemuther vernachläßigen und nur auf die Gewalt der Baffen Dadurch fonnte amar bas Territorial Gebiet bebauptet, die Unabbangiafeit des Staates erbalten merden, allein er murbe im Grund bereits Ratur geanbert baben und aus einer Theofratie in ein Generalat umgewandelt worden fenn. Go ift es den judifchen Sobenprieftern ergangen, welche die bochfte Bewalt an ibre eigenen Beverale abtreten mußten, die fpaterbin bas Reich boch nicht vertheidigen tonnten. Go gieng auch bas Califat der Araber, mittelft feiner jablreichen Armeen und der fomobl von Mabomed als von feinen Rachfolgern gemach. ten großen Eroberungen, bald in eine blos militätifche Berrichaft über, fo daß die Califen von den durch fie besoldeten Truppen . Commandanten unterjocht und gleichfam nur Caplane bes gegiptifchen Gultans mur- . Aehnliches Schickfal traf, vermöge glaubwurdiger Rachrichten, auch bie Dairi ober fogenannten geiftlichen Raifer in Japan und felbft ben Devas ober erften Minifter und Generalen bes Dalai Lama foll es bismeilen gelungen fenn, fich unabhängig ju machen,

folglich den Priefterftaat ju fürgen und an deffen Platein militarisches Reich ju gründen.

Wenn daber die geiftlichen Staaten mit weltlichen Fürften in gefährliche Collifionen und Streitigfeiten berwickelt werden, wenn es darum zu thun ift, gegen drobende Uebermacht ibre Erifteng ju retten oder auch nur bedingten und unbedingten Unterwerfungen, nachtbeiligen Berträgen, läftigen Servituten u. f. w. vorzubengen: fo find die geiftlichen Waffen für fie die natürlicheren und auch die wirtsameren. Zwar fonnte man ihnen das Befugnif beleidigte Rechte allenfalls auch mit offener Gewalt au vertheidigen nicht abfprechen; denn diefes Befugniß, welches auch in Ermanglung anderer Sulfe, bisweilen von ibnen ausgeübt morben, ift nichts anders als der Gebrauch ber von Gott gegebenen Rrafte gur Sandhabung feines Gesetse und enthält alfo gar nichts mas dem Beift irgend einer Religion anwider mare, fondern wird fogar unter gewiffen Umftanden jur Bflicht. Allein die materiellen Rrafte ber geiftlichen Rurften find gewöhnlich at gering als daß die Anmendung dieser Mittel für fie zwedmaßig ware. Singegen fonnen diefelben burch Reden und Schriften das Berg der Fürften und Bolfer gu ibren Gunften fimmen, auf den Billen der Menfchen wirken und dadurch die Quelle des Uebels felbft verftopfen: durch ibre Menschentenntnik und ibren Ginauk auf die Gemuther gefährlichen Unschlägen guvortommen, und feindselige Abnichten labmen; burch Rlugbeit, welche fich den Gefegen der Ratur fügt, gunftige Umftande benutt und nachtbeilige, gleich ben Sturmen, porabergeben läßt; durch furchtlofe, aus bem Sergen tommende, und wieder jum herzen gebende, auf gottliches Gefet

geffütte und flete burch Liebe gemäßigte Berebfamfeit, durch angebotne verfändige Auswege die oft den weltlichen Mächten nicht in Sinn fommen und bennoch fo leicht bende Theile befriedigen tonnen; durch zeitgemage Biegfamteit und Rachgiebigfeit in unbe-Deutenden und erlaubien, durch mobl begründete Dochachtung erzwingende Reftigfeit in wesentlichen, mit boberer Pflicht nicht vereinbaren Dingen, endlich auch burch jene Seduld und Bebarrlichteit, welche im Rothfall bas Unrecht zwar buldet aber nicht felbft ausübt und nie als Regel anertennt, allmäblig fogar die wutbendften Feinde entwaffnen , machtige Freunde gewinnen , die oft an ihrem Blage fampfen, oder auch den Zeitpunft erwarten, wo die Menfchen und ibre Bandellannen wechfeln, die Leidenschaften verstummen, die Wolfen fich gerfreuen und Die Sonne ber Gerechtigfeit von felbft wieder am Sorigont erscheint. Diese Baffen giebt man den geiftlichen berren au, weil fe ihnen burchaus naturlich und angemeffen find : in diefen allein find fie auch den weltlichen Fürften überlegen und wenn fie verfandig gebrancht merden , fo fubren fie noch viel ficherer jum 3med als phyfiche Bemalt. Go baben sich die Oberbäupter der allgemeinen driftlichen Rirche achtiebn Sabrbunderte bindurch unter taufend Sturmen und Befahren, fowohl gegen offene und gebeime Reinde als, was noch viel schwieriger ift, gegen amendeutige, furgfichtige und bismeilen unbescheidene Freunde, mit bewundernewurdiger Beisbeit gerettet, eine Beisbeit die felbft von ihren Widerfachern anerfannt wird, aber bennoch ibren Sag nicht ju überminden vermag. borte man noch im Jahr 1768 den Babft Clemens XIII ben Anlag der feindseligen Maagregeln des fleinen, aber von den Bourbonischen Sofen unterftusten, Bergogs von

Parma fprecen: "3ch weiß, wie gering meine Macht wift, aber auch wenn fie größer mare, murde ich feine "Dulfe in Truppen suchen; da bingegen ich weit lieber, agleich jenen erften Nachfolgern Betri, mein Leben in "Elend beschließen will, als am Rande des Grabes meine ngrauen Saare ichanden durch Berratheren an meiner "Pflicht. " 5) So fann man auch nicht umbin das Benehmen zweper in unfern Tagen verftorbenen Babfte zu bewundern. Wie unerschütterlich fest war nicht Bins VI in einem Zeitpunft, wo Nachgiebigfeit nichts nuben fonnte, fondern das Berderben nur beschleuniget und gerechtfertiget batte. Der achtzigiabrige Greis, an alle Bequemlichfeiten des Lebens gewöhnt, wollte lieber ferben oder ben Reft feiner Tage im Elend und in der Berbannung gubringen, als das Oberhirtenamt der Chriftenbeit aufgeben und Bergicht leiften auf mas ibm nicht geborte. Dadurch vermehrte er die Anbanglichkeit feiner Freunde, welche fich fpaterbin wieder thatig gezeigt bat, und erzwang aulett fogar die Sochachtung feiner Reinde, welche meniaftens bas äußerfte gegen ibn nicht magen burften. Wie zeitgemäß nachgiebig bingegen war nicht Bius VII fobald andere Umftande eingetreten maren und für das Befte ber Religion und Rirche etwas geboffet werben tonnte! Dadurch bat er feine fo febr bedrobte Eriften; gerettet, in einem Zeitpunkt wo die machtigften Throne fielen und von ihnen feine bulfe ju erwarten mar; er bat der Kirche in aans Frankreich, und mittelft deffen auch in vielen andern Landern, nenes Anseben, Sons und ungebinderten Ginflug auf die Bemutber verschafft, movon die Früchte fpaterbin nicht wieder gerftort merben

<sup>5)</sup> Joh. v. Müller Beltgeschichte. UI. 376.

tonnten. Aber wie unerschütterlich, wie felsensest war er nicht hinwieder als man unerlaubte oder psichtwidrige Handlungen von ihm forderte, als er nicht blos Unrecht dulden, sondern Unrecht thun, die ihm anvertraute Beerde fremder Billführ Preis geben, auf Bestungen die nicht sein Eigenthum waren, Berzicht leisten und ein Bolt befriegen sollte, das ihm kein Leid zugefügt hatte. Der und seine geistlichen Rathe litten eber den Berlust aller irrdischen Güter, Entsührung, Gefangenschaft, Elend und langsamen Tod als zu solchen Dingen einzuwilligen und böherer Psicht untreu zu werden; sie erharrten besserer Zeiten, welche die Borsehung auch nach fünf Jahren glänzend erscheinen ließ. Der Weltbezwinger, vor dessen Schwerdt

<sup>6)</sup> Bergl. B. IV. S. 161. 162. und S. 290.

<sup>7)</sup> Man lefe bierüber bie lehrreichen und angiebenben, auch ins Deutsche und Frangofische überfetten Memorie storiche del Cardinale Bartolomeo Pacca über fein Ministerium, feine zwen Reisen in Frankreich und feine Befangenschaft in Kenestrelle, 3te Ausgabe 1830. 2 Bbe. 8. Eines ber merkwürdigften und ruhrenbften Bruchftude ber gangen Rirchengeschichte. Man weiß in ber That nicht, welche Eigenschaften man mehr in biefem Buche bewundern foll. ob bie tiefe, dles erwarmenbe und belebenbe Religiofitat, ober bie grundliche, bennabe in allen Kächern bemanberte Gelehrsamkeit, ober ben außerorbentlichen Berftanb. ober bie mit bem festesten Charafter vereinigte besonnene Alugheit, die unter verschiedenen erlaubten Mitteln ftets bas einfachfte und zwedmäßigfte wahlt, ober bie feltene Bahrheitsliebe, welche felbst Uebertreibungen ber Kreunde berichtiget und bas Gute fogar an Feinden bervorbebt, ober ben umfaffenben Ueberblid, ober bas gute Berg, welches felbft über bie geringften Thatfachen einen Bauber ju verbreiten weiß, ober bie eble, klare und icone Sprace

fich fonft alles bengte, dem nichts auf Erden mehr beilig mar, durfte fich nicht an dem Leben des unbewaffneten ehrmurdigen Greifen vergreifen; von dem Sag der Boller und der Macht bes verbundeten Europens niebergebruct, mußte er feine migbrauchte Bemalt in bem namlichen Ballafte aufgeben, mo er das Oberbaupt der Rirche gefangen bielt und felbft als Gefangener auf eine entfernte Infel mandern, mabrend ber, ben nichts als feine Engend schütte, triumphirend wieder in alle vorigen Burden und Befigungen eingesette ward und fich mehr als borber des Schupes aller europäischen Mächte zu erfrenen bat. Beld Benfpiel bat nicht das Saupt diefer geiftigen Befellichaft gegeben, mas fester Bille vermag, wenn er auf gerechte Sache geftust, burch bobere Bflicht gebeiliget, durch ben Glauben an die Rraft des Göttlichen, melder früber oder fvåter feine Bertbeidiger auf Erden findet, geboben und geftartet wird. Mebnliche Tugend und Beisbeit baben auch in Reiten ber Ungerechtigfeit und der Berfolgung viel andere Babfte, Bischöffe und Aebte bemiefen; noch in unseren Tagen zeichnete fich die frangofische Beifelichkeit in dieser hinsicht rübmlich aus, und nur auf folche Beife, b. b. burch abgedrungene Chrfurcht, fonnen aulett die machtigften Reinde befiegt, in critifchen Umflanden die weltlichen Guter behauptet oder nach erlitte. nem Berluft bald wieder burch andere erfest merden.

u. s. w. Es ist eines jener seltenen Werke von bem man nicht weggeben kann, wenn man es einst in bie Sanbe genommen hat.

## Dren und achtzigstes Capitel.

### Matrobiotit ber geiftlichen Staaten.

2. In so fern fie Lehrer und hirten find.

Erftes Mittel. Reinheit und Gemeinnfigfeit der Lebre felbft.

- I. Die reine Bahrheit hat eine burch sich selbst gebietende göttliche Kraft und zieht unwiderstehlich Slauben b. h. geistigen Gehorsam nach sich.
- II. Daheriges bobes Ansehen ber Priefter in allen Beiten und Länbern.
- III. Je höher, reiner und vollkommener die Lehren und Borsschriften einer Religion sind, besto größer ist auch die Chrsfurcht für ihre Berkündiger.
- IV. Falice Lehren können zwar unter bem Schein ber Bahr= heit ebenfalls Anhänger erhalten, aber ihre herrschaft ift weder allgemein, noch fortbauernb.

Gleichmie jedoch jeder Staat nur durch die Fortdauer derjenigen Rrafte erhalten wird, durch welche er geschaffen worden: so ift es auch in einem Priesterstaate nicht blos um die Behauptung des weltlichen Gebietes oder der irrdischen Guter zu thun, denn diese würden mit dem Berluft der geistlichen Macht bald und mit Recht dabinfallen. 1) Die Borsteher solcher Berbindungen mussen im

١

<sup>1)</sup> S. Cap. 81.

Gegentheil fiets daranf jurudfeben, welcher tleberlegenbeit sie ursprünglich ihre herrschaft verdanken und welches
biemit die Grundlage des Staates, die Wurzel und Mutter
alles übrigen Glückes sen. Sie muffen den Felsen der
sie gezeuget hat nicht aus der Acht lassen, mithin vor
allem das geistliche Unsehen, die herrschaft über die Gemüther, die religiöse Lebre, deren Berkündigung allgemeinen Glauben nach sich zog, zu behaupten und fortzupftanzen suchen, vorzüglich diese im Auge baben, dagegen aber
sich um die äußeren oder irrdischen Erhaltungsmittel nicht
ängstlich bekümmern, sondern dieselben als bloße Folge
und Nebensache betrachten, die mit dem geistlichen Sinsus nicht ausbleiben, ohne ihn aber zuverläßig verloren
würden. 2)

Run aber besteht bas erfte, mefentlichte und mirffamste Mittel zur Erbaltung der geiftlichen Macht in der Bahrheit, der Reinheit und Gemeinnütigteit der vorgetragenen Lehre felbst. Denn die Bahrbeit ist gleichsam das Bort Gottes, ein Strahl der herrlichfeit des Allmächtigen, sie hat eben deswegen eine durch sich selbst gebietende Rraft, 3) und denjenigen, welche dieselbe, jumal in den wichtigsten Dingen von denen bas

<sup>2)</sup> Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit: so wird Euch solch alles (Essen und Trinken) von selbst zufallen; denn Euer himmlischer Bater weiß wohl, daß Ihr bessen bedürfet. Matth. VI. 33. Luc. XII. 31.

<sup>3)</sup> Bergl. B. I. S. 412 — 414., vorzüglich aber B. IV. S. 20 — 23.

Blud aller Meniden abhangt, rein und unverfälicht porgutragen, mit Barme bem Gemuth bengubringen, burch manderlen Rebenkenntniffe ju beleuchten, fiegreich gegen ibre Reinde ju retten, mit bem Schmud ber Sprache au gieren, in verschiedene Formen eingutleiden miffen, ift es unmöglich Anfeben, Sochachtung, Butrauen, mitbin and Glauben und Geborfam in verfagen. Man fiebt fold mabre Beife, fold überlegene Beifter nicht obne Grund als bobere Wefen an, die gleichfam in naberem und vertrauterem Umgang mit der Gottbeit, mit dem Schöpfer und Gesetgeber aller Dinge fieben , die Berfundiger seiner Berte, die Dollmeticher, Lehrer und Ausleger feines Billens find, 4) die endlich durch frengebige Mittbeilung diefer Beisheit allen Menschen nuten, ihr bochftes und edelftes Bedürfnig befriedigen, ibren Berftand und Billen richtia leiten, fie vor dem Migbrauch ihrer eigenen Freybeit und eben dadurch vor mancherlen Unglud, vor verderblichen Err- und Abmegen bemabren, ibnen die ficherfen Mittel jum Gedeiben aller ihrer Unternehmungen geigen. 5) Allen Menschen ift auch angeboren an eine bobere übermenschliche Macht und an ein boberes, allgemein verbindliches Gefet zu glauben, und denen die jene Dacht an offenbaren oder diefes Gefet au entwickeln und anguwenden wiffen, unterwerfen fich die Menschen am Liebsten,

<sup>4)</sup> Des Priefters Lippen sollen die Lehre bewahren, daß man aus seinem Munde nach bem Geset forsche, benn er ift ein Engel (Bote) bes herrn Zebaoth. Malach. II. 7.

<sup>5)</sup> Bergl. hiemit B. III. S. 289 — 291. über ben Kirchen= Abel; B. IV. S. 14 — 23., Natur und Ursprung ber geistlichen herrschaft; B. IV. Cap. 68. S. 31 — 34. Recht= mäßigkeit ber geistlichen herrschaft.

meil fie daben nicht ibres aleiden, fondern nur fich felbit oder vielmehr dem oberften Berren ju geborchen glauben. Bie follte es moglich fenn, nicht boch ju achten mas an und für fich boch und erhaben, mas auf die Befete der Matur begründet ift, fich burch bemundernsmurdige Beisheit und Gute auszeichnet, fich überall burch ben Erfolg bemabrt, bas Bobl ber menichlichen Gefellicaft und jedes Gingelnen befördert. Selbft die fclechteften und. irreligiöfeften Menfchen, fo febr fie auch die beiligften Babrbeiten längnen und fich über alle Bflichten binmeg. fegen, feben es dennoch gerne, wenn diefelben als Regeln für andere geprediget und befolget werden, benn bavon bangt am Ende auch ibre eigene Sicherbeit ab; fie rufen die. Wahrheit und beren Berfundiger an, fobald man dieselbe zu ihrem Nachtheil mißtennen oder in Zweifel gieben will.

Aus diesen Grunden erklärt sich auch das hohe Unfeben in welchem die Briefter, als Lehrer und Ansleger
des gottlichen Gesetzes, zu allen Zeiten, in allen Ländern,
ben allen Boltern gestanden sind, und immer stehen werden, so lang sie heitige Wahrheit verfündigen. Ben allen
heidnischen Nationen wurden sie von Königen und Republisen in den wichtigsten Angelegenheiten zu Nathe gejogen und man sah ihre Antworten als einen Ausspruch
Gottes an. Sie und ihre Güter galten für unverleplich
und wurden vor aller Gewalttbätigseit gesichert. 6) Die
Druiden waren, gleich den persischen Magen, den äguptischen Priestern und den indischen Brahminen, Räthe der

<sup>6)</sup> Dionys. halic. Lib. II.

Fürften und öffentliche Erzieher. 7) Mit welcher Chr. furcht die judifchen Sobenpricfter, Propheten und Leviten behandelt murden, welchen Ginfluß fie felbft auf die Ronige batten, wie fremmutbig fie denselben ibre Febler porhielten und wie hinwieder die Ronige felbft ben ihnen au Rathe giengen, sie in Krankheiten besuchten, ihren Ermabnungen geborchten, fie mit findlicher Ehrfurcht als Bater begrüßten u. f. m.: davon zeugen die beiligen Bucher des alten Testaments auf jeder Seite. 8) Ben den Mabometanern fiebt der Muphty, als Oberpriefter und Ctattbalter Mabomets, in einem folden Unfeben, daß er gu allen wichtigen Rathichlagen bengezogen mird, auf daß nichts wider Mahomets Religion und Gefet vorgenommen werde. Er bat frenen Rutritt ben dem Gultan, der vor ibm auffieht und fich jur Erde bucket. Bas endlich bie allgemeine driftliche Rirche betrifft, so weissagte bereits einer der größten Propheten, die Ronige murden ibr bienen, und vor ibr niederfallen gur Erde, fie murden ihre Pfleger und die Fürftinnen ihre Saug-Ammen fenn.9) Diefe Beiffagung mard auch buchftablich erfüllet, denn man weiß aus der gangen Beschichte und besonders aus berjenigen bes fo febr verläfterten Mittelalters, mo jedoch alles im Aufblüben begriffen mar, daß die Pabfte, als Statthalter Chrifti und Nachfolger Betri, ohne Gemalt

<sup>7)</sup> Stolberg Relig. Gefch. B. I. S. 333.

<sup>8) 3.</sup> B. 2 Sam. Cap. 12. Nathans Bufpredigt an David; 2 Reg. XIII. v. 14. des Königs Joas Ehrfurcht für den Propheten Clisa; 2 Chron. XV. den Gehorsam des Königs Assauf auf die Ermahnung des Propheten Odes u.s. v.

<sup>9)</sup> Jesajas XLIX. v. 23. und LX. v. 10.

ber Baffen, obne Unterdruckung, des unbeftrittenen Borrangs unter allen driftlichen Rurften genoffen, baf ibre Autoritat allgemein für die bochfte auf Erden galt, baß fie einerseits ftete die Beschüber der Unterdruckten, die Bertheidiger der Gerechtigfeit und Billigfeit maren, anderseits die Rönige selbst den Babst als ihren gemeinsamen Bater und Freund ansaben, in ibm den uneigennütigen Bermittler ihrer Streitigfeiten, ben authentischen Mus. leger des gottlichen Gefetes und den einfichtsvollften Richter über die mechfelfeitigen Berpflichtungen erfannten. namlichen Unfebens und billigen Ginfluges genogen auch die driftlichen Bischöffe in ihren Sprengeln und die Briefter in ihren Rirchfpielen megen der boben Achtung für ihre Ginficht, megen der Reinheit und Gemeinnübig. feit ihrer Lebre. Ueberall, besonders in großen Calamitaten und bitteren Entzwenungen, wurden fie als Friebensftifter angesprochen um verwickelte Streitigfeiten au beendigen, und man folgte ihrem Ausspruch obicon er mit feiner vollziebenden Macht unterftust merben fonnte. In allen driftlichen Staaten maren fie die Lebrer der Sugend, die Rurfprecher und Pfleger der Armen, Die Eröfter der Unglücklichen, die Rathgeber der Ronige, Die Bierde und Stupe der menschlichen Befellschaft: und mabrlich die gander baben damals viel beffer geblübt, es berrichte unter allen Bolfern mehr mabre Frevbeit, Wohlftand und Frieden als beut ju Tage, wo man fic fo argwöhnisch vor jedem Ginfluß der Beiftlichfeit fürch. tet, als ob man fich vor der Babrbeit und Berechtigfeit scheute oder vor ibr ale einem läftigen Richter ergittern mußte. Roch jest, ungeachtet aller Abfalle und Glaubensspaltungen, ungeachtet des planmäßig verbreiteten Unglaubens und ber icheinbar berrichenden Gleichgültig.

feit gegen alle Religion, genießen die boberen und nieberen eatholischen Briefter überall bes erften Ranges: man ranmt ibnen fremmillig mancherlen Borguge und änfere Chrenbezeugungen ein; ibr Ginfing auf alle Rlaffen und Stande ift noch viel größer als man mabnt; ber wathende Sag mit bem fie von allen Ungläubigen und Lafterhaften, besonders aber von rivalifirenden Setten und antidriftliden Cophiften - Bunften, verfolget werden, ift felbft noch ein indirefter Beweis Diefes Ginflufes, ein unwillführliches Zeichen von Sochachtung. Auch beweiset Die Erfahrung, daß die Reinde der driftlichen Briefter fie im Grunde mobl baffen und fürchten aber nicht verachten: benn die Berachtung mare gleichgultiger und batte nicht diefe Berfolgungsmuth; mas man gering icant das läßt man eber in Rube und pflegt nur Rrieg gegen folche au führen, beren Macht und Ginfluß man fürchtet und anertennt. 10)

<sup>10)</sup> Dag bie catholische Religion, seit ihrer Stiftung bis auf unsere Tage, bennahe beständig und ausschließlich verfolget wird, mabrend man alle abweichenden, ja felbst bie monftruofesten und verberblichften Getten rubig lagt: ift für jeben nachdenkenden Menfchen einer ber größten Beweise ihrer Wahrheit; und zwar nicht allein weil ihr Stifter berfelben biefes Schicfal vorhergefagt bat, fondern auch wegen ber Natur ber Sache felbft. Denn bie entge= gengesetteften Irrthumer, wenn fie auch himmelweit von einanber verschieden find, haben alle nur bas mit einan= ber gemein, bag fie ber Bahrheit wibersprechen; fie bulben fich wechselseitig und befehden nur ben gemeinsamen Reind, ber fie alle verwirft. Eben fo ift es auch mit bem politischen Protestantismus unserer Tage beschaffen. Man fieht bie revolutionaren Gekten und Schriftsteller in ihren Mevnungen und Grundfagen über ihre munber=

Se folget hierans, daß je mehr eine Religion das Gepräge reiner, hober und vollfändiger Wahrheit an sich trägt, je mehr thre Lehren sich durch ihr Alterthum, ihre Allgemeinheit und ihre Unwandelbarkeit auszeichnen, je mehr sie mit der sichtbaren Natur der Dinge und mit dem Bengniß aller unbefangenen Menschen übereinstimmen, je mehr sie sich endlich durch ihre Früchte und gute Folgen empfehlen, d. h. je mehr sie den Bedürfnissen der Welt entsprechen, Gerechtigkeit und wechselseitige Liebe mithin auch Friede und Sintracht unter den Menschen befördern, 11) desto größer und fortdaurender wird auch die Spriucht für ihre Vertündiger senn. Dieser Sigenschaft haben auch zwerläßig die dristlichen Priester jene hohe Achtung zu verdanten, deren sie vor allen anderen genießen und seit so vielen Jahr.

lichen Constitutionen, ihre selbstgeschaffenen ober usurpirten Gewalten, unenblich entzwept; mas bie einen als fürtrefflich anpreisen, wirb von ben andern verworfen; beute gilt biefes, morgen jenes Guftem; vereinigen fich in ihrem Wiberwillen gegen jeben natur= lichen, rechtmäßigen, blos an gottliches Befet gebunbnen Oberen, weil in biesen bas allgemeine und wahre Suftem besteht, welches alle entgegengesetten Irrthumer ohne Ausnahme verbammt. Mit einem Wort überall und immer wird bie Bahrheit, mag man fie auch einkleiben wie man will, ben benjenigen bie von ihr abgewichen find, Saf und Reid erregen, benn fie beleibiget ihre Eigenliebe, und ift ein beständiger Tadel ihrer Grund= fate und Sandlungen. Daber fagten auch ichon bie Alten: Veritas odium parit. - Infelix quem nemo odit. -Pulcherrima virtus semper invidiam comitem in orbe

<sup>11)</sup> Ueber bie Charaftere ber Wahrheit vergl, auch B. IV. S. 35-36.

bunderten genoßen baben. Awar ift und war auch in ben beibnischen Religionen teineswegs alles falfch, fonft würde ibre Kortdauer und der Glaube fo vieler Befenner berfelben gar nicht dentbar fenn, und bie menschliche Gefellichaft felbit batte nicht besteben tonnen. Alles mas fich in dem Beidenthum und in den verschiedenen, von der allgemeinen Rirche abgefallenen Setten des Chriftenthums pon den uralten Traditionen der Borwelt erhalten bat, mas überall und immer geglaubt wird, bas bleibende und bebarrliche, mas feinem Bechfel unterworfen ift, das Gine und Befentliche mas allem Mannigfaltigen, ja felbst allen irrigen Zusätzen und Berunstaltungen zum Grunde liegt: das ift auch mabr und findet fich ebenfalls in der driftlichen Religion. Was bingegen ben den beibnifden oder fogenannt abgötterifden Rationen, die awar den mabren Gott nicht miffannten, aber ibm nicht die gebührende Ehre ermiefen, fondern diefelbe auf fein Gefdorf übertrugen, auch nicht allgemein angenommen, fondern gemiffen Bolfern eigentbumlich ift; mas ausschlie-Bend in einzelnen gandern, von einzelnen Mationen, Städten oder Begirfen geglaubt und verebret, von allen anderen aber verworfen mird; mas endlich nur vorübergebend mar, ju einer gemiffen Beit entftund und in einer andern Zeit mieder aufborte, das ift auch offenbar falfch, benn es bat den Charafter der Einbeit, der Allaemeinbeit, der Unmandelbarfeit, und mithin das Gerrage der göttlichen Babrbeit nicht. 12) Dem Christenthum bingegen, welches nur die Entwicklung und Erfüllung bes

<sup>12)</sup> S. hierüber das schone, geist = und sehrreiche Capitel des cultes idolatriques in des Abbé de la Menuais Essai sur l'indifférence en matière de religion. T. III.

mosaichen Gesets ift, fommt der schone und berrliche Borgug gu, daß es alle Fundamental- Wahrheiten der ursprünglichen Religion, deren Spuren fich ben allen Boltern finden, vollständig in fich faßt, aber fie rein und unverfälscht aufbewahrt, und von allen ihnen anberswo bengemischten Grrtbumern, Ansartungen ober Entstellungen gereiniget bleibt. Defimegen beift auch die driftliche Kirche mit Recht die allgemeine ober die fatholische, nicht blos weil fie fich über alle Lanber und Bolfer erftrect, ju jeder Beit bestanden bat und feines besondern gandes oder Menschen Namen trägt, fondern auch, weil fie in ibren Doamen, Borfdriften und Gebräuchen nur dasjenige lehrt, gebietet und anordnet, mas im Grund, wiemobl unter verschiedenen Rormen, überall und immer geglaubt, verehrt und beobachtet worden, dagegen aber alles besondere und vorübergebende, alles blos menfoliche und unbeilige von fich ausschließt. Sie bat noch beut ju Tag gleichsam eine Attrafzionsfraft um alles aufzunehmen und fich anzueignen mas etwa in den von ihr getrennten Seften gutes und mabres porbanden ift; anderseits aber eine Repulfions. Rraft um alles faliche und verderbliche ju verwerfen und von fic auszustoffen, mas entweder andersmo erscheint ober fogar in ibrem eigenen Schoofe einschleichen mag. Die nam. liche Bemandnif bat es mit der Moral oder der Regel der Sandlungen, dem praftischen Theil der Lebre, melder nothwendig aus dem Glauben fleft. Je bober, edler und reiner die Boridriften diefer Moral find, je mebr fie das Zeugniß aller Zeiten und aller Bolfer für fich baben, eine vollfommene und von wenigen zu erreichenbe Tugend gebieten, Gerechtigfeit, Friede und mechfelfeitiges Butrauen unter den Gläubigen befordern, je mebr fie

überbaupt ben Menfchen veredeln und gleichfam vergeifi. gen, ibn über bas Sinnliche erbeben, ibn jum herrn über feine förperlichen Bedürfnige, Reigungen und Schwachbeiten machen: befto größer wird auch bie Achtung ber Belt für diejenigen fenn, die eine folche Moral lebren, burch ihren Bandel das Benfpiel davon geben, und geigen, daß die Erfüllung berfelben nicht alle Rrafte ber menschlichen Ratur überfteigt. Bie mir ichon oben bemerft baben, fo macht amar jeder Menfch gerne Ausnahmen für fich, er pflegt feine Reigungen und Intereffen ber moralischen Bflicht vorzuzieben, will aber dennoch, bag bas Gefet im Allgemeinen ftrenge fen: benn nur baburch fonnen die Menschen auf einander vertrauen, und aulest giebt nicht bas gemeine und alltägliche, fondern nur bas Sobe und Seltene, das ichmer ju erfüllende, Die Augen, mitbin auch die Achtung ber Menschen auf fic. Religiofe Lebrer, die auf allgemeinen und fortbauernden Glauben Anfpruch machen, muffen baber ftreng in ihren Geboten aber liebreich in ihrer Bebandlung ber Menschen senn; fie dürfen und sollen awar ibre Rebler ober die einzelnen Uebertretungen des Gesets bulden, der menschlichen Gebrechlichkeit nachseben, nicht gar gu freng abnden, aber folde nicht authorifiren, nicht billigen, nicht die Berletung ber Regel für die Regel felbft ausgeben. Wollten 4. B. die geiftlichen herren eine gar ju lage und bequeme Moral predigen, alle Bflichten ungewiß machen, ibre Lebre ju febr nach den Bunfchen und Borurtheilen der jedesmaligen Mitwelt accommodiren: fo würden fie dadurch weit entfernt fich die Achtung und Gunft der weltlichen ju erwerben, vielmehr diefelbe ben Freunden und Feinden verlieren. Diefes bat auch die. Erfabrung au allen Zeiten und noch in unfern Tagen auf

eine lebrreiche Beife befätiget. Benm Ausbruch ber fogenannten Reform bat man der fatholischen Rirche und vorzüglich mehreren geiftlichen Orden, Rlöftern u. f. w. nicht ibre ftrengen Gebote, fondern vielmehr die Abmeidung von benfelben, nicht ben Gifer für die Religion, fondern die Rachläßigfeit in berfelben, die Erschlaffung der Disciplin, die allaugroße Rachsicht vorgeworfen. 13) Es mochten nun diese Bormurfe begründet oder unbegründet fenn: fo baben fie menigftens den Glauben er-Schüttert, ber Rirche einen großen Theil ihres geiftlichen Bebiets entzogen und ju jener unfeligen Spaltung bepgetragen, melde die Urfache fo vieler andern Uebel geworden ift. Der nach dem Zenanis aller derer die ibn tennen oder obne Borurtbeil geprüft baben, um die Erbaltung und Berbreitung des Christentbums, um die Erziehung der Jugend und um die Wiffenschaften überbaupt fo boch verdiente Resuiten Orden mard, von den erflarteften Reinden aller Religion, unter dem verläumberifchen Bormand gefturgt, bag er eine allzu lage Moral predige, und gwar geschab diefes in einem Zeitalter, bas fich mabrlich feiner febr frengen Bflichtgefinnung ju rühmen batte, fondern vielmehr fich über alles binmeg. fette, alle Begriffe von Recht und Unrecht über den Saufen warf. Die migelnden, icongeifterischen Abbes, welche der Welt ju gefallen suchten und die man in allen Gesellschaften fab, die Bischöffe, welche fich den berrichenden Geften und philosophischen Moden anschmieg. ten, oder durch ibren Bandel Aergerniß gaben, die fogenannten aufgetlärten unter den fatholischen und protestantischen Beiftlichen, welche fich nach bem Geift

<sup>13)</sup> Bergi, B. IV. S. 441 - 444.

der Zeit accommodirten, oder gar bemfelben bienfibar wurden und fich burch ibre außere Lebensart in Richts von den übrigen Meniden unterschieden, baben mabrend bem Lauf des achtzebnten Sabrbunderts ber Religion und dem Unfeben des geiftlichen Standes am meiften Ein foldes Betragen ift in der That an Mannern, die fich für Lebrer der Tugend und Beisbeit ansgeben, unerträglich, ja felbft ben Reinben ber Religion anflößig: es sest voraus, daß fie entweder ibre Lebre felbft nicht glauben oder daß diefer Glaube tod fen, teine Rruchte bringe, und nimmt ibnen eben baburch alles Anseben. Die Welt mag fo verdorben fenn als man immer will. so verlangt fie doch aus blokem Schicklich. feits. oder Babrbeitsgefühl, daß jeder dasjenige fen, mas er nach feinem Stand oder Beruf feyn foll, und es ift folechterdings unmöglich benjenigen Sochachtung ju versagen die fich durch überlegene Tugend und Ginfict vor allen andern Menichen auszeichnen.

Zwar fönnen, wie wir ichon oft bemerkt haben 14) und wie wir zum Schluße hier wiederholen mußen, allerdings auch falice, unlantere und verderbliche Lebren eine große herrschaft über die Gemuiber usurpiren. Die ganze Geschichte zeugt leider davon auf jeder Seite und diese Leichtgläubigkeit der meisten Menschen ist selbst noch ein auffallender Beweis wie wenige in geistigen und weltlichen Dingen selbst zu stehen und zu wandeln vermögen; wie sehr ihnen der Glaube natürlich, nothwendig, ja unentbehrlich ist, und wie sehr sie daber, um nicht irre zu geben, einer rechtmäßigen, von Gott selbst hersam-

<sup>14)</sup> B. IV. S. 10 - 11.; S. 22 - 23, u. S. 34 - 36.

menden und eben befregen untrüglichen Autorität bedürfen. Allein die herrschaft des Jerthums ift erftlich nie allgemein, nie von langer Dauer und nicht unwandelbar; fie mechfelt vielmebr jeden Angenblic, und man fann fie leicht daran erfennen, daß fie nur unter gewißen Bolfern gilt, ju einer gemißen Zeit entftanden ift, in einer andern wieder vergebt, übrigens fich felbft miderfpricht, nur ichlechte Früchte bervorbringt, die Menfchen entzwent flatt fie freundlich in einander zu fnüpfen und allemal das Gegentheil von demjenigen bewirft mas man gewünscht und gesucht batte. 15) Bum andern ift an bemerten, daß falfche Lebren nur in fo fern betrügen, und über die Menschen berrichen tonnen, als fie meniaftens den Schein der Wahrheit tragen und irgend etwas Bahres, jedoch mit Erthum vermischtes in fich faffen; denn einer anerfannten Unwahrheit glaubet fein Mensch. Wenn daber irgend eine für religiös ausgegebene Lebre offenbar falich und in ibren Rolgen verderblich mare, fo daß die Luge menigftens ben meiften nachdentenden Menichen auffallen muß: menn fie Doamen aufftellte, die ber Matur der Dinge, dem Glauben aller Reiten und Lander midersprechen und bei benen bie menschliche Befellichaft nicht bestehen konnte, oder wenn sie in ihrer Moral Boses But, und Gutes Bofe beigen, Berbrechen ju Eugenben

<sup>15)</sup> Ueber die äußern und innern Merkmale des Jrrthums vergl. &. IV. S. 35 — 36. In diesem Sinn und nicht blos von Weissagung künftiger Dinge sagt auch die h. Schrift: "Den Propheten, bessen Wort nicht erfüllt wird, "kann der herr nicht gesendet haben." Jerem. XXVIII, 9. s. auch 5 Buch Moses XVIII, 21 — 22. Matth. VII, 16 — 18. u. Luc. VI, 44. an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen etc. it. Joh. VI, 17 — 18.

und Tugenden ju Berbrechen machen wollte: wenn fie 4. B. gleich ben neuern Sophiften fatuirte, baf alles von ungefebr bertomme, daß das Gemiffen der Menichen teine bindende Regel babe und das oberfte Befen fic nicht um bie Sandlungen ber Menichen befummere; daß es teinen Unterfchied amifchen Babrbeit und Luge, amifchen Gutem und Bofem gebe; bag fein Menfc dem andern geborden, feiner bem andern in erlaubten Dingen bienen und belfen folle; daß alle Gewalt von den Untergebenen bertomme, folglich Rurften und andere Obere als Usurpatoren anjuschen senen; daß das Gigenthum ein ungerechtes menschliches Inflitut, mitbin ber Diebstabl erlaubt, Erbfolge und Testamente finnlos und unvernünftig fenen, und bie Gemeinschaft ber Guter eingeführt werben muffe; daß Rebermann in Ginfamfeit blos der Contemplation oder in mufiger Rube leben, bem Cheftand entsagen, und aller unschuldigen Freuden des Lebens entbehren folle; daß die Che felbft eine verwerfliche Anftalt ober blos ein auf unbestimmte Beit gefcoloffener und wechselseitig auftundbarer Bermischungscontratt, mitbin ber Ebbruch fein Lafter, bingegen aber Die Gemeinschaft der Weiber rechtmäßig fen; daß es feine aufere Bflicht jur Babrbeit gebe, folglich guge, Berläumdung und Betrug aller Art erlaubt fepen, Bertrage und Berfprechungen einseitig gebrochen merben burfen, daß man felbft gur Bertbeidigung ber Berechtigfeit feinen Amang gebrauchen, feine Baffen tragen, feinen Rrieg fabren, nicht gur Erfüllung von Rechtspfichten zwingen, fich nicht durch Wegschaffung der Bofen in Sicherbeit an feten befugt fen u. f. m.: fo mare es amar möglich, daß dergleichen absurde und verdammliche Lehren, die wir wohl in unfern Tagen gebort baben, einzelne fcmarmerische Anhänger fänden, aber auf eine ansgedehnte und fortdauernde herrschaft könnten sie niemalen gablen und ihre Realisirung würde schlechterdings unmöglich sepu; nie würde sie jur allgemeinen Praxis werden, nie in Leben und That übergeben, denn in dem gesunden Gefühl der Menschen, welches sich nicht ganz unterdrücken läßt und in der Natur der Dinge, welche färfer als alle Irrthümer und Meinungen der Menschen ift, würde die Ausführung solcher Doctrinen unübersteigliche hindernisse antressen.

Indeffen tonnen dergleichen faliche Lebren, wenn fie auch nur in einzelnen gandern, ju gemiffen Beiten und bei dem geringern Theil der Menichen berrichen, bennoch namenlose Uebel veranlaffen und für gander und Bolfer die entsetlichften Rolgen nach fich gieben; fie bringen nothwendig Sandlungen bervor, die dem falfden Glauben gemäß find, erschüttern dadurch alle Grundlagen und Schubmebren des menschlichen Glückes, pflangen wechselfeitiges Miftrauen, Amentracht und Erbitterung, theils amifchen verschiedenen Boltern, theils im Schoos jedes einzelnen Bolfes felbft, und führen gulett die beftigften innern Ariege, ja fogar bie Auflöfung der Gefellicaft berben 16), daber es nicht minder wichtig ift die möglichfte Ginbeit ber Lebre unter den Gläubigen ju erhalten; ein schwieriges Problem woven jest in den folgenden amen Capiteln gebandelt merden foll.

<sup>16)</sup> Ueber bie verberblichen Folgen falfcher Lehren, vergl. B. I. S. 83 — 84. und B. LV. S. 36 — 37.

## Vier und achtzigstes Capitel.

## Fortsetung.

3mentes Mittel. Möglichfte Erhaltung ber Einbeit ber Lebre unter allen Glaubigen.

- I. Nothwendigkeit berselben. Sefährlichkeit ber Glaubensspaltungen. a) für die Kirche. b) für die Rube ber weltlichen Staaten selbst.
- II. Abfolute Unmöglichteit bes Friedens zwifchen ben Beten: nern wiberfprechenber religiöfer ober moralischer Doctrinen.
- III. Daherige Sorgfalt aller Bolter in allen Zeiten und Ländern zu Berhütung neuer religiöser Sekten und Irrlehren.

Das amente mesentliche Mittel aur Befestigung einer geiftlichen herrschaft besteht in der möglichken Gorgfalt gur Erbaltung der Einbeit der Lebre unter allen Glänbigen oder mit andern Worten, in ber Berbutung aller Geften und Glaubensfpaltungen. Wie nothwendig diefes fen, ergiebt fic ans der Ratur der Sache felbft: denn der Geborfam berubt bier einzig auf dem Glauben, und die Gemeinschaft Diefes Glaubens macht allein die firchliche Gesellschaft aus: obne dieselbe wurde fie entweder ganglich aufgelößt, ober in mehrere gegen einander feindselige Rirchen gerfolittert merben. Benn nun in einer folden Gefellichaft vericiedene oder gar entgegengesette Lebren und Mennungen vorgetragen, unter einer großen Unjahl von Menschen verbreitet, und noch dazu durch öffentliches Befenntnif - und Unterricht in den Schulen u. f. m. fortgepflanget

werben, fo muffen fich nothwendig bald allgemeine Zweifel und beftige Bartbenungen erbeben, welche die Gintracht der Gläubigen fidren, den geiftlichen Staat in Berrüttung bringen, und bemfelben fogar ben Untergang bereiten können. Solche Glaubensspaltungen find in einer geiftlichen Gefellichaft gerade mas die Rebellionen und burgerlichen Rriege in einer weltlichen find; denn ein Abfall von der Lebre ift jugleich ein Abfall von dem Gehorsam, und sollten auch noch materielle Bande übrig bleiben, fo merden fie obne Gleichbeit ber Grundfate und Gefinnungen bald wieder gebrochen und aufgelost. Bon Seite eines Gläubigen und besonders gegen eine burch ibr Alteribum, ibre Allgemeinbeit und ibre guten Früchte gutrauensmurdige Rirche ift daber bie bartna dige Berbreitung von Arrlebren, ober die Bermerfung der firchlichen Autorität ein mabrer Sochverrath und bas größte Berbrechen meldes man gegen die religible Gefellicaft begeben tann: fe erschüttert das Kundament aller Religion, Die nur auf ein Brincip ber Bereinigung, nicht der Trennung, auf einen die Menfchen an einander Inupfenden gemeinsamen Glauben und nicht auf blofe Brivatmennungen, d. b. auf die Trugeren des eigenen Beiftes begründet fenn fann; ben ihren Urbebern fest fie allemal einen gränzenlofen Stolz voraus, der fich über bie gange Rirche, über den Ausfornch aller Reiten und Lander hinauffest, fich teiner Autorität unterwerfen will, dagegen aber nur blinden Glauben an feine eigene Autoritat verlangt. Rein Bormand, feine mirflichen oder vermennten Migbrauche in dem Regiment der Rirche, feine partielle, meift nur vorübergebende gebler ibrer Borfteber und Diener vermogen eine folche Svaltung au rechtfertigen ober ju entschuldigen; denn gleich dem Auf-

rubr ober ber Desertion in einer Urmee beffert fie fein Uebel, fondern giebt fie nur alle berben und macht fie noch bagu fortbaurend und unbeilbar. Das Berbrechen wird bier als Bflicht gepriefen, Die Berlepung der Regel jur Regel felbft erhoben; fürobin ift teine Ordnung, fein Kriede, felbft unter ben Getrennten, mehr möglich: benn fo bald man nach Grundfagen jede bobere und rechtmäßige Autorität verwirft, fo wird man ber neuen und usurvirten noch viel weniger geborchen. Der Abfall ffürst die natürliche Ordnung der Dinge um, gerreist das geiftige Berband, fcmacht bie Rabl und die Rraft feiner Befenner, entzieht ibnen eine Menge materieller Guter und Bulfsmittel, bringt Zwentracht und Bermirrung in bas gange geiftige Reich, ift ein Standal für feine Kreunde, ein Gegenftand des Spottes und des hobngelächters für feine Feinde; er macht felbft die treugebliebenen in ihrem Glauben mantend, erleichtert ben Begnern aller Religion den Sieg, und erschwert fogar die weitere Berbreitung der mabren Lebre ben fremden und bisber ungläubigen Bollern; denn wie follen fie denjenigen glauben und fie fur Berfandiger der Babrbeit balten, die amar den nämlichen Ramen tragen, unter fich felbft aber nicht einig find, und von denen der eine diefes, ber andere das Gegentbeil behauptet.

Allein nicht nur fur die Befestigung und die ruhige Fortdauer der geistlichen herrschaft ift die Einbeit der religiosen Lebre nothwendig; sondern sie ift es auch, und vielleicht in eben so hobem Grad, für die weltlichen Staaten, in denen die Kirche aufgenommen ist; daber die Fürsten billiger Beise, sowohl ihres eigenen Bestens wegen, als aus Rücsicht für ihre Bölter, der Kirche zu

Bebinderung oder Befämpfung folder Glaubensspaltungen benfteben follten. Gine Gefte ift nemlich eine Bemeinfcaft von Menfchen, die in den wichtigften Grundfagen von dem allgemeinen Glauben abweicht, und über basjenige, mas in religiofer und moralifder Rudficht mabr oder falich, gut oder bofe ift, andere den Begriffen der übrigen Menfchen miderfprechende Gabe portragt. Rommen bergleichen Mennungen auf, werden fie unter einer großen Rabl von Menschen verbreitet, von ihnen geglandt und noch dazu durch einen Berein von Lebrern und Schulern fortgevflangt: fo ift für die Rube und die Erifteng ber Staaten faum ein Uebel gefährlicher als diefes. Unbeilbare Zwentracht ber Gemutber, Mangel alles mechfelfei. tigen Bertrauens und ben erfter Gelegenheit Aufruhren und burgerliche Kriege merden und muffen die nothmendigen Folgen davon fenn. Denn Gedanten und Mennungen find die Quelle von Sandlungen und daber meder gleich. gultig noch unbedeutend, wie benchlerische Sophisten porgegeben baben, und der leichtgläubigen Belt meis machen wollten. Die Menichen bandeln nur weil fe glauben oder nach ihrem Glauben, und jede Sandlung felbft ift nichts weiter als die Anwendung und außere Bermirflicung einer geglaubten Babrbeit oder eines für Der unfichtbare geiftige mabr gebaltenen Brrtbums. Berein, die Identitat der Grundfate und Gefinnungen ift allein die Mutter des Friedens, das urfprungliche und genan betrachtet bas einzige Band, meldes die Menfchen an einander fnupft; basjenige, welches ben allen andern immer fillichweigend vorausgefest mird, und ohne meldes felbft bie materiellen, burch Bertrage und phyfiche Bedürfniffe entftandenen Bertnupfungen meder Rraft noch Beftand baben. Obne diese Gemeinschaft religiöser und

moralifder Grundfage, ift unter den Menfden bochfens ein vorübergebender, durch Ermüdung oder bobere Bewalt abgenothigter Baffenftillfand, eine fceinbare Rube, aber fein mabrer Rriede, feine Gintracht ber Gemütber möglich, und ben berrichenden widersprechenden Lebren wird es in dem nemlichen Staat immerbin awen ober mehrere feindlich gefinnte Boller geben, die fich ben erfter Belegenbeit auch mit den Baffen ju befampfen und mechfelfeitig ju unteriochen fuchen merben. Bie follten biejenigen rubig und eintrachtig neben einander leben tonnen, die über Gutes und Bofes, über Recht und Unrecht gang entgegengesette Begriffe baben, von denen die einen lieben und verebren, mas die andern baffen und verabicenen, jene aufbauen und erhalten wollen, mas diefe ju gerftoren und niederapreiffen trachten. Bie mare 1. B. eine Gemeinschaft und wechfelfeitiges Butrauen moglich amifchen ben Chriften, die Refum Christum fur den Erlofer ber Belt, für einen Mensch gewordenen Gott, für die in Menschengeftalt berabgeftiegene göttliche Weisbeit balten, und den Ruden, die ibn für einen des Todes murdigen Berbrecher ausgeben, folglich seine Lebre, seine Moral und seinen Cultus von der Erde vertilgen möchten; amifchen. ben Ratholifen, die an eine allgemeine Rirche glanben, mitbin auch berfelben Berfaffung und Rechte vertheibigen, und den Protestanten, welche eben diefe Rirche vermer. fen, die Religion felbft gu einer blogen Staatsanftalt machen und den weltlichen Zürften unterwerfen wollen : amischen benjenigen, die eine geistige Autorität als nothwendig und rechtmäßig anerfennen, und benen, welche fich gegen dieselbe auflehnen, oder die weltliche in folden Dingen meift unwissende Gewalt an ibren Blat au feten gebenten; amischen denen, die den Babit oder den jewei-

ligen Bifcoff von Rom, als das fictbare Oberhaupt der driftlichen Gefellichaft verebren, folglich auch feine Eriftent, feine Rechte und Befuaniffe bandbaben, und benen, die ibn abschaffen oder vernichten wollen, weil sie ibn für einen Ufurpator und für den Anti- Ebrift ausgeben: awifden denen, die Bilder und Altare in den Rirchen bepbebalten, weil fie folche als Ansbruck und Belebungs. mittel ihres Glaubens für nothig ober nuglich erachten, und denen, melde fie niederreißen und gertrummern wollen, meil fie dieselben für Abgötteren und Aberglauben anseben; amischen benen, bie bas Band ber Ebe für unauflöblich balten, und benen, welche fie fur einen geitlichen ober nach Belieben auffündbaren Contraft aus. geben, folglich Manner und Beiber gleich Rnechten und Mägden verabscheiden ju tonnen glauben; zwischen den Mahometanern, welche die Bielweiberen gestatten und den Chriften, melde fie verbieten, oder gar amifchen diesen lettern, welche die Menschen-Opfer als Mordthaten verabichenen und ben Beiben, welche fie als Reiden des Geborfams oder der Unterwerfung authorifiren und befehlen. Rein! eber mird man einen Bund amifchen Feuer und Baffer ftiften oder die Rinft zwischen Simmel und Solle ausfüllen tonnen, als folch' miderfprechenbe Lebren mit einander ju vereinbaren oder zwischen ibnen eine fogenannte Mittelftrage ju finden. Und wenn, um noch fürglich von andern politischen oder vielmehr moralifden Doctrinen und Grundfaten ju reden, beren ichneiben. ber Begenfaß mit feinen traurigen Rolgen jest jebermann vor Augen liegt: wenn in dem nemlichen Staat die eine Bartben ben vorbandenen Landesberren oder feden natür. lichen Obern als eine von Gott gegebene nutliche Macht, als einen Bater, Ernabrer und Boblibater betrachtet,

die andern bingegen ibn nach feftirifden Grundfagen für einen Tyrannen und Usurvator oder doch für einen befoldeten Anecht ausgiebt; wenn jene baber aus Gemiffenbaftigfeit und eigenem Intereffe an feiner Erbaltung, Diefe aus angeblicher Menschheitspflicht an seiner Umfturjung arbeiten; wenn rechtmäßige Berträge und Berfpredungen ben einen beilig und verbindlich find, von den andern aber als ungultig erflart ober falfchen Theorien und angeblich boberen Zweden aufgeopfert merden; wenn Treu und Dantbarteit von den einen für eine Tugend, von den andern für eine Schande und Riederträchtigfeit gebalten wird; wenn Aufrubr und Landesverrath ben einen als ein Berbrechen, ben andern aber als ein Mittel gur Bervollfommnung der Menfcheit und gur Reglifirung fogenannter Bernunftideen, mitbin als eingebildete Bflicht erscheint; wenn das Eigenthum felbft von den einen für ein natürliches Recht, von den andern für ein millfurlices, mithin auch veranderliches, ja fogar ungerechtes Menscheninstitut angeseben wird u. f. w.: wie in aller Belt foll foldes nicht gegenfeitiges Diftrauen, 3mentracht und Erbitterung veranlagen? wer wird in diefen und abnlichen falfchen Lebren nicht die Burgel alles Raubs, aller Untreu, alles öffentlichen Standals, aller Emporungen und alles Unfriedens ertennen? Dber liefert etwa die Geschichte aller Zeiten und Lander, die Erfahrung unserer Tage felbit, nicht den tranrigen Beweis von der unseligen Trennung, dem hader und namenlosen Jammer, ber ans entgegengesetten Doctrinen entspringt? ift eine mabre Gemeinschaft zwischen den Ruden und den Chriften, ungcachtet alles beffen, mas man in neueren Beiten jur Begunftigung der erftern und ju ihrer fogenannten burgerlichen Berbefferung gethan bat? Belches

Band beftebt amifden den Chriften und den Mabometanern, ungeachtet ber berricbenden, meiftentbeils aber nur affet. tirten Gleichgültigfeit gegen alle Religion? Sind fie mabrhaft mit einander vereinigt die Griechen und die Turten, welche im Lauf von vier Sabrbunderten meber durch mannigfaltige nabe Berbaltniffe, noch durch bas Bufammenwohnen auf dem nemlichen Gebiet und unter ber nemlichen Regierung baben ausammengeschmolgen merben fonnen? Gind fie unter einander einig die Eng. lander und Brrlander, ungeachtet der erfolgten Emancipa. tion diefer lettern und ihrer Aufnahme in das nemliche Parlament; die frangofifchen Ratholiten und die Sugenotten, ungeachtet ibrer ganglichen Gleichbeit in burgerlichen und politischen Rechten; die fatholischen und protestantischen Deutschen ober Schweizer, die fich mehr ober weniger als fremd betrachten, und amifchen benen feit ber ungludlichen Glaubensspaltung nie ein mabres Autrauen besteht, noch besteben fann, meil man gerabe in den wichtigften Dingen nicht mit einander übereinftimmt. Der untergeordneten Seften, ber herrenbuter, Bidertaufer u. f. w. nicht einmal ju gebenfen, Die, obgleich nur in Rebenyunften von einander abmeidend, fich dennoch eben fo feindselig von den übrigen fceiden und mit denfelben feine Bemeinschaft haben, fo bag awischen ihnen nicht einmal eine Seprath geschloffen wird. Seben wir endlich nicht in unfern Tagen, por unfern Mugen und in jedem Cande felbft, durch ben Ginfuß falscher Lebren zwen gegen einander feindselig gesinnte, unversöhnliche Bolfer, nemlich die Freunde ber alten Berechtigfeit und die Unbanger bes gegen alle geiftliche und weltliche Obere verschwornen fogenannten Zeitgeiftes; die Gegner und die Beforderer einer allgemeinen Gleichpeit oder traurigen Einförmigkeit; die Bekenner ber natürlichen, auf Berschiedenheit der Rrafte und wechselseitige hülfleiftung begründeten, durch das allgemeine göttliche Gesep regierten Staaten und die Lobpreiser der künklichen, von Menschen geschaffenen Gewalten, die nuter dem Borwand eines eingebildeten Staatszwecks, keine Regel, tein Gesep als ibren Willen anerkennen. Rie wird dieser hader aufhören, nie der Friede hergeskellt werden, bis auch bier die falschen Lehren ausgerottet, und die alten mit erneuertem Glanz an ihren Plat gestreten seyn werden,

Die Folgen von dergleichen in's Leben getretenen Ferlebren find in der That zu wichtig, sie haben eine zu nabe Beziehung auf die theuersten Interessen der Menschen als daß man darüber gleichgültig senn könnte. Da mag man lange mit wässerigen Phrasen von allgemeiner Toleranz und Duldung salbadern 1) mit friedliebenden und scheinheiligen Predigen gegen den Parthengeist und die Berkeherungssucht eisern: diese Alltags. Deklamationen werden die Natur der Dinge nicht ändern, die Collisionen ganz entgegengesetzer Ansichten und Absiebten nicht hindern kande haben will, der muß die Ursache des Uebels heben; er muß dafür sorgen, daß die Parthenen selbst nicht entstehen, daß in den wichtigsten Dingen nur

<sup>4)</sup> Worte, unter benen sich gewöhnlich nur kaltsinniger Inhisferentismus ober bie geheime herrschaft einer aufkei= menben Sekte verkleibet. S. B. I. S. 146. ff. item über bie wahre Toleranz gegen Irrende aber nicht gegen Irrthumer, und berselben Granzen, B. IV. S. 354 — 358,

ein Gelft, nur ein Glaube berriche. Seften vergiften alle Freuden des Lebens, fie gerreiffen alle geselligen Berbaltuiffe ber Menfchen. Denn die Seftirer fellen Berbrechen und Miffetbaten als Gefete Gottes auf, fie üben Bojes, indem fie mabnen Gutes ju thun; ibre Mennungen merben ibnen jum Gögen und gelten ibnen mehr als die Bflichten gegen Eltern, Rinder, Freunde und Baterland. Go mird ber Mann gegen fein Beib und das Beib gegen feinen Mann, der Bater gegen feinen Sobn, ber Sobn gegen den Bater erbittert, Die Bruder unter einander entzwent und die beften Freunde in beftige Reinde vermandelt. Baren übrigens die Seftirer von der Ratur auch mit Engelsgaben ausgerüftet und mit bem berrlichften Gemuth gegiert: fo taugen fie gerade in ben wichtigsten Dingen nichts mehr, wenn einmal ibr Beift von falfchen Ideen eingenommen ift. Sie verdreben alle Wiffenschaften, fie bringen in alle Beschäfte verkebrte Begriffe mit; ben Sauerteig ibrer Grundfage gießen fie über alles aus, und wo fie an der Erhaltung eines geselligen Berbandes arbeiten follten, da graben fie ibm abnichtlich oder unabsichtlich ben Untergang. Am Ende, wenn alle Ropfe mit falfchen Begriffen erfüllt find: fo ift dem Strom der berrichenden Ideen mit feiner phyfifcen Gemalt mehr ju miderfteben. Die Tugendhafteften, Die wenigen Ginsichtsvollen bleiben allein im Rampfe, ibre Borfcblage merden nicht angebort, nicht befolget, ibre Magregeln werden gelähmt oder unnug, denn in benjenigen felbft, melde fie als Wertzeuge gebrauchen muffen, finden fie überall nur Lauigfeit, Widerftand oder gebeimen Berrath, und fo geben bie machtigften weltlichen Staaten durch faliche Doctrinen und 3mentracht der Bemutber weit eber noch als die Rirche felbft au Grund:

denn diese kann wohl durch Trennungen und Abfälle einen Theil ihres geistigen Gebiets einbußen, eine größere oder Meinere Zahl von Glaubigen verlieren, aber wosern nur die wahre Lehre ben dem Oberhaupt, seinen Gehülsen und den treu gebliebenen Mitgliedern rein und unverfälscht erbalten wird; so steht die geistliche Gesellschaft ihrem Wesen nach immer noch aufrecht, und ihr bleibt siets die hoffnung übrig, das verlorne selbst durch neue geistige Eroberungen wieder ersesen zu können.

Aus diesen sowohl religiösen als politischen Gründen haben daber ju jeder Zeit alle häupter von mahren oder für mahr gehaltenen Religionen die Einheit des Glaubens zu erhalten und neuen oder gefährlichen Setten vorzubengen gesucht. Man weiß, wie streng schon die heiden, die Griechen und Römer, darüber machten und wenigstens öffentlich feinen fremden, noch nicht im Lande aufgenommenen, Gottesdienst in ihren Staaten duldeten. 3) Als die

Inter finitimos vetus atque antiqua simultas
Immortale odium et numquam sanabile vulnus;
Ardet adhuc Ombus et Tantyra. Summus utrinque
Inde furor vulgo, quod numina vicinorum
Odit uterque locus, cum solos credat habendos
Esse Deos quos ipse colit.

<sup>3)</sup> Plato sagte bekanntlich in seinem Buche von ben Gesethen: "Nemini licere debet ut privatos quos velit habeat Deos, aut ut verum Deum pro animi sui arbitrio colat, aut religionem ipse sibi constituat." (Liegt aber nicht gerade barinn bas Prinzip bes Protestantismus?) Sokrates und Protagoras wurden wegen Neuerungen in der Religion verurtheilt, Anaxagoras und Aristoteles aus gleichem Grunde angeklagt. — Bon den Skythen siehe Herodot L. IV. 109. Auch Juvenal sagte schon L. V. sat. XV. v. 55.

Gemather der Romer burd manderlen fremde Religionen erbittert murden, erbielten die Aedilen den Auftrag, an forgen , daß nur allein romifche Gotter (Lebren und Grundfate) und nur auf vaterlandische Art verehret merden. 4) Eben fo gab M. Memilius den Befehl, daß feiner in einem öffentlichen und gebeiligten Ort nach einem neuen und fremden Gebrauch opfern , d. b. Gottesdienft balten folle.5) Nach den mosaischen Gesetten mard ben ben Ruben in Balaftina die Ausübung der cananitifcen und baalitifcen Religion ben bochfter Strafe verboten. 6) jüdischen Ronige, David, Josaphat, Sistia, Jofia u. a. m. fuchten ihren vorzüglichften Rubm barinn, einreißende irrige Lebren, bevor fie noch tiefe Burgel gefaßt batten , auszurotten und zu diefem End den Sobeprieftern und Brieftern mit ibrer Macht bebulflich an fenn. Ueberbaupt wurden im Alten Testament neue und irrige Lebrfate nicht mit Unrecht frembe Gogen genannt, 7) weil man fie fcwarmerisch als das bochte Gefet verehrte, und wir baben icon ben einer andern Gelegenbeit gezeigt, wie ftreng die molaifchen Gefete auf die Behinderung Diefes Bobendienftes b. b. auf die Erhaltung ber reinen

<sup>4)</sup> Datum hoc negotium aedilibus ne qui nisi Romani Dei nec quo alio more quam patrio colerentur. Livius L. IV. c. 30. Auch war foon in bem Sefes ber XII Zafein die Berehrung fremter Götter verboten. Deos peregrinos ne colant. Cicer. de Legib. L. II.

<sup>5)</sup> Livins L. XXV. c. 1.

<sup>6) 5</sup> B. Mose c. XXIII, 1. seqq. c. XVIII, 20 etc.

<sup>7)</sup> S. bas im Anfang bes 5ten Jahrhunderts geschriebene berühmte Commonitorium bes J. Nincenz von Lorius — überseht in Geigers sämtl. Schriften. B. IV. S. 249—344.

religiöfen Lebre wachten, fo daß alles diefem erften und oberften 3med der geiftigen Gefellichaft meiden mußte. 8) "Du follft," fo lautete bas erfte Gebot, "teine andere "Götter haben vor mir 9) und follft nicht andern Göttern "nachfolgen der Bolfer die um euch ber find. " 10) Selbft die nächken und liebften Berbaltniffe, die natürlichften und ebelften Reigungen follte man im Collifionsfall dem Glauben ale dem bochften Gefete unterordnen; von Chegatten, Rindern, Beidwiftern und den beften Kreunden follte man fich nicht überreben laffen, andern Gottern an dienen, d. b. von den alten und vaterlandischen Lebren und Grundfagen abzuweichen. 11) Grelebren murden als das größte Berbrechen angefeben, jumal folechte Doctrinen allerdings noch viel gefährlicher find als schlechte Sandlungen, und die falfchen Bropbeten, d. b. die Urbeber und Berbreiter folder Brriebren follten als Dochverratber an ber gangen Gefellichaft, als Berreifer des geiftigen und weltlichen Berbandes mit bem Tode bestraft werden. 12) Es werden fogar die einfachen Mertmale angegeben, woran man die falfchen Bropheten ertennen tonne, nämlich daran, daß aus ibren Lebren fatt Gutem, nur Bofes entfpringt, daß aus benfelben allemal das Begentheil von dem entsteht, mas fie lobpreifen und verfündigen, und daß fie mitbin von der Ratur und Erfab-

<sup>8)</sup> B. IV. Cap. 68. 3wed ber geistlichen herrschaft. G. 45.

<sup>9) 2</sup> B. Mose XX, 3. — 5 B. Mose v. 7.

<sup>10) 5</sup> B. Mofe VI, 14.

<sup>11)</sup> S. bie energische und berebte Stelle 5 B. Mose XIII, v. 6-11. ff.

<sup>12)</sup> ebendaselbst und 5 B. Mose XVII, 2-5.

rung, von der Wirklichkeit der Dinge felbft widerlegt und Lüge gestraft werden. 13) Ueberhaupt ward den Juden im Namen Gottes durch Moses, wie späterhin den Spriften durch Jesus und seine Rirche, befohlen, alle Gebote ju halten die er ihnen geboten habe, dergestalt, daß sie nichts weder dazu noch davon thun sollten. 14)

Den Befennern bes Chriftenthums, welches eigentlich feine neue Religion, fondern nur die Entwicklung, Erfüllung und Bervollftändigung der uralten und allgemeimen, von den Juden allein in ihrer Reinbeit aufbemabrten Traditionen, Gefete und Berbeifungen ift, marb von Anfang ber nichts fo febr und fo nachdrudlich eingeschärft, als die Ginbeit des Glaubens, 25) doch fo, baß die Rirche, felbst gegen die beharrlichen Brrlebrer, feine andere Strafe als die Trennung oder Ausstofung von der driftlichen Gefellichaft anordnet. Refus Chriftus empfabl fcon feinen Rungern, adaß fie fich buten follen vor ben "faliden Bropbeten, die in Schafsfleibern daber fommen," (fich mit glatten und gleifinerischen Worten gutmutbig ftellen, von Liebe und Duldung gegen alle Miffethaten und verderbliche Grundfage fprechen), ninnmendig aber wie reifende Bolfe find. a 16) Gebet bin, fagte er gu den Apofteln, unterrichtet alle Bolfer, und lehret fie halten

<sup>43)</sup> S. die merkwürdigen und lehrreichen Stellen 5 B. Mose XVIII, 21—22. Jeremias XXVIII, 9. Czechiel XIII, v. 2. 3. 6.

<sup>14) 5</sup> B. Mofe XI, 13. 22. 32. u. Cap. XII, 32.

<sup>15)</sup> S. hierüber ichon B. IV. S. 62. u. S. 123-124.

<sup>16)</sup> Matth. VII, 15.

alles was ich ench befohlen babe; 27) alles, folglich nicht blos, mas jedem einzelnen gefällt, und auch nicht gemiffe, fogenannte Fundamental-Bunfte, die in der beil. Schrift niegends bestimmt find, und über welche man fich nie vereinigen tann. Der große Beiben-Apoftel, Paulus, ermabnt bie Chriften von Corintb: pallaumal neinerlen Rede ju führen und nicht Spaltungen unter nfich anflommen ju laffen, fondern feft an einander ju "balten in einerlen Ginn und einerlen Mennung. a 18) Den Galatern fagt er, "baß Trennungen und Freiehren (Sectæ) "von dem Reiche Gottes ausschließen, und wer "immer ihnen ein anderes Evangelium predige als das "fie empfangen baben, ber folle anathematifirt, b.b. von "ber Kirche getrennt, entfernt und ausgeschloffen fenn." 19) Den Ephesern ruft er ju: " Send fleißig ju halten bie "Ginigfeit im Geift; es fen nur ein herr, ein Glaube, "eine Taufe, wie ein Gott und Bater aller. " 20) Wie fraftig warnt er nicht ben Timotheus gegen biejenigen, " welche fich mit Lebrern nach ibren eigenen Luften bela-" den , aber der Babrbeit tein Gebor geben und fich ju "den 'Rabeln (Dichtungen der Menschen) febren. a 21) Der Apostel Betrus vergleicht die falfchen Lebrer, melde verderbliche Seften einführen, mit den Gottesläugnern und erflart, "daß fie eine fcnelle Berdammnis über

<sup>17)</sup> Matth. XXVIII, 19-20. pergl. mit Marc. XVI, 15-16.

<sup>18) 1</sup> Corinth. I, 10. S. auch V, 11-13.

<sup>19)</sup> Galat. I, 8-9. u. V.

<sup>20)</sup> Ep. a. d. Epheser IV, 5.

<sup>24) 2</sup> Timoth. IV.

"fich berbenfahren werden. " 22) Wer nach dem Apoffel Robannes "nicht ben der Lebre Chrift bleibt, der bat "feinen Gott, " 23) und damit man weniger von falichen Lebren angestedt werbe, damit die Arrlebrer über ibre Bereinzelung errotben und vielleicht gebeffert werden mogen, "fo foll man weichen von denen, die Bertrennung " und Mergernif neben ber empfangenen Lebre anrichten,24) " feine Gemeinschaft mit den Unglaubigen haben, fondern " von ihnen ausgeben und fich fondern; 25) irrglaubige, " vergeblich ermahnte Menfchen meiden, mit bemjenigen, "ber dem empfangenen Worte nicht geborfam ift, feine " Gemeinschaft baben, jedoch ibn nicht für einen Reind "balten, fondern ibn als einen Bruder ermabnen, end-"lich die fo Gott laugnen und die Lebre Chrifti nicht mit-"bringen, nicht in fein Saus aufnehmen, fie nicht grußen, "fich ibrer bofen Werte nicht theilbaftig machen. a 26)

<sup>22) 2.</sup> Petr. II. v. 1.

<sup>23) 2.</sup> Ep. Job. v. 9.

<sup>24)</sup> Römer XVI. v. 17.

<sup>25)</sup> Ziehet nicht an frembem Joch mit ben Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit für Genuß mit der Ungerechtigetigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit ber Finsterniß? Wie stimmt Spristus mit Belial? ober was für einen Theil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für eine Gleichheit mit den Göhen? Ihr aber seyd der Tempel bes lebendigen Gottes. Darum gehet aus von ihnen und söndert euch ab, 2. Corinther VI. v. 14—17.

<sup>26)</sup> Ep. an Titum III. 10. 2. Thesfal. III. 14-15. 2. Ep. Joh. v. 10-11. Da die Sendschreiben der Apostel durch

Go brangen auch alle Rirchenvater fets auf bie Einbeit des Glaubens, und faben fie als ein wesentliches Rennzeichen der mabren Rirche an. Diefe Ginbeit offenbarte fich in dem apoftolischen Symbolum, ju welchem fich die, melde Chriften merden mollten, betennen mußten, und welches nach Frenaus (L. 1. contra haeres. c. 10.) von den Appfteln und ibren Jungern bertommt. Setmas, ber noch mit den Aposteln lebte, bemertte icon: "bie "Rirche habe nur einen Leib, einen Berftand, einen "Sinn und einen Glauben. " 27) "Rliebet die Tren. nungen als die Quelle alles Uebels, " fprach Squatius (geft. A° 107) ju den Gläubigen in Smprna, "fend eins mit eurem Bifcoff, folget ben Brieftern wie den Apo-"feln, ebret die Diafonen ale die Diener Gottes. a 28) So fagte auch Epprian , Bifcoff von Carthago (geft. Ab 258) nes ift nur ein Gott, ein Chriffus, unt eine ift feine "Rirche; es giebt nur ein Glaube, nur ein Bolf, bas ndurch bas Band der Ginigfeit in einen feften Rorper

Gelegenheiten ober befondere Umftande veranlaßt worden und meift an einzelne Gemeinden gerichtet find: fo ift biefe Stelle freylich nicht ftrenge und buchstäblichzu versteben, noch als eine für alle Zeiten und Länder geltende Regel anzusehen, sonst müßte ja auch die Belehrung der Irrenden und Ungläubigen nicht möglich seyn; sondern der Apostel tebet nur von dem vertrauten und freundlichen Umgang mit hartnäckigen Irrlehrern, durch welchen man ihren Irrthumern Beyfall zu geben scheint und sich und andere der Berführung aussseht.

<sup>27)</sup> L. 3. simil. 9.

<sup>28)</sup> S. beffelben berühmten Brief in Buttlers Leben ber Beiligen, B. II. G. 8-10.

" aufammengebunden ift. " 29) "Clemens von Alexandrien (geft. A° 220) " beflagt fic, bag die Baretifer, b. b. Die "Glaubensspalter, die Rirche bie nur eine fen, in eine "Bielbeit aufzulofen fich bemüben. " 30) "und Grenaus (geft. A° 204) erflart, "daß ibre Lebren verschieden, obne " Rufammenbang und obne Confequeng fepen, da bingegen "der Bfad berfenigen, die in der Rirche find, fich num die gange Belt berumfdlinge, feine fefte Leitung " von der Tradition babe, und uns allen den einen und "den namlichen Weg zeige. " 31) Tertullian (geft. A°216) erbebt fich nachdrudlich gegen jene Seftirer, welche in ibrem Düntel das Christentbum beffer aufgefaßt gu baben glanben als die Apostel und ihre ersten Nachfolger: 32) überbaupt faben alle Rirchenvater die Abmeichung von dem firchlichen Glauben für ein Sauptverbrechen an, und ertlarten nur diejenige Lebre für mabr, welche mit ben urfprunglichen und avoftolischen Mutterfirchen übereinftimmt, und die daber überall und immer von allen einaelnen Abtheilungen der Rirche vorgetragen worden ift. 33)

So haben auch alle Babfie, alle Concilien, Bischöffe und die gange Rirche zu jeder Zeit alle neuen Lehren und aufleimenden Selten mit unverrückter Sorgfalt zu be-

Ð

<sup>29)</sup> L. de unit. cap. 9.

<sup>30)</sup> L. 7. cap. 36.

<sup>31)</sup> L. 5. contr. haeres cap. 20.

<sup>32)</sup> de praeser, haer. cap. 27 u. 28.

<sup>33)</sup> Mehreres hierüber sehe man in Geigers Urchristenthum, S. 23—29. ober in seinen samtlichen Schriften. B. II. S. 97—103.

bindern, ju befämpfen und ju jerftoren gefucht, und menn es ihnen auch aus Mangel an weltlicher Unterfübung nicht immer gelang, die Errenden gurudguführen oder den Setten felbft alle Anbanger ju entziehen: fo baben fie wenigstens bie Arrlebren felbft verurtbeilt, b. b. dem Glauben der Rirche juwider erflärt, ihre bartnädigen Befenner von ber fircblichen Gemeinschaft ausgeschloffen und auf biefe Art die Ginbeit der Lebre im Schoof der Rirche felbft erhalten. 34) Go febr mar endlich die Uebersenanna von der Gefährlichfeit religiofer Setten und Glaubensspaltungen allgemein verbrettet und tief eingewurzelt, daß bennabe in allen altern Rronungs. Eiden und bep allen Rronungs - Reperlichleiten die Ronige fich verpflich. teten, den Frieden der Rirche, melder durch nichts fo febr als durch Seften geftoret wird, ju bandbaben, berfelben gur Ansrottung von Frelebren bengufteben, bisweilen fogar die Seftirer felbft aus ihrem Reiche ju ver-

<sup>34)</sup> Auch die protestantischen Sekten, so lang noch Leben in ihnen war, b. h. so lang sie noch an die Wahrheit ihrer Lehre glaubten, haben in den Ländern wo sie herrschend waren, keine entgegengesetten Lehren geduldet. Die Lutheraner und Calvinisten z. B. eiserten während mehr als zwen Jahrhunderten aus's heftigste gegen einander, und nur die Sewalt des protestantischen Prinzip's, welches jede kirchliche Autorität verwirft und daher die Benbehaltung der Einheit oder die Beendigung des Streites unmöglich macht, zwang sie zuleht den Kampf auszugeben und allgemeine Gleichgültigkeit eintreten zu lassen, welche aber schäblicher als der Fanatismus und ein wahrer moralischer Tod ist, der sreplich allen Krankheiten aber auch dem Leben ein Ende macht.

bannen: und batten fie biefe Bflicht treuer erfüllt, fo maren ibre Throne fefter und ibre Boller gufriedener, Strome von Blut maren nicht vergoffen morben, und wir murben jest nicht alle ganber und Bolfer in jeder Rücksicht fo feindselig von einander ifolirt, getrennt und gefvalren feben ; nie mare ein berglofer , gemeinschablicher Staats. Egoismus jur bochfen Regel erboben morden, fondern ben der lieblichften Mannigfaltigfeit materieller Buter und Intereffen batte ein Band ber geiftigen Bruder. schaft alle Rurften und Bolter umschlungen, in febem Land würde man gleichfam nur Mitburger und Rrennde angetroffen, Die nämlichen religiofen und moralifchen Grundfage, die namliche Liebe, ben namlichen ber: und Sinn erfreuenden Cultus wieder gefunden baben, und burch die Gemeinschaft des mabren Glaubens marbe bas Menschengeschlecht in der That ju einer einzigen, fich wechfelseitig liebenden Ramilie vereinigt fenn.

## Fünf und achtzigstes Capitel.

## .Natürliche Mittel zur Erhaltung dieser Einheit der Lebre.

- L. Schwierigkeit biefes Problems. Rachgiebigkeit, Sewalt ber Waffen, Berbannung ber Seftirer, Bergleiche ober Berseinigungsversuche nugen hier wenig ober gar nichts.
- II. Alles kömmt barauf an, ben Irrihum zu zerstören, und bie wahren Mittel bazu sind:
  - 1) ben Irrfebren möglichft vorzubeugen.
  - 2) Ihre Berbreitung zu erschweren.
  - Sie zu bekampfen, b. h. zu widerlegen. Bann? von wem? wie? Polemische Regeln barüber.
  - 4) Ihre Befestigung burch eine außere Gesellschaft ju binbern.

Aber wie ist es nun moglich in einer religiosen Gesenschaft die Sinheit des Glaubens zu erhalten, oder mit anderen Worten gefährlichen Setten zuvorzusommen, dieselben, wenn sie entstanden sind, zu zersören, und dadurch den Frieden in den Gemüthern herzustellen? Diese Aufgabe hat allerdings ihre nicht geringen Schwierigseiten, zumal blos physische Gewalt hier wenig oder gar nichts nütt. Den Setten nachzugeben, wie sie es wohl wünschen mögen, damit ihnen der Sieg desto leichter werde, ihre Lehren selbst anzunehmen oder zu billigen: heißt so viel, als dem Feinde freywillig Thur und Thore öffnen, die Kirche um ihre Autorität, ihre frühere Glaubwür-

digteit bringen und das Uebel felbft berbenführen, das man bindern follte. Unch fann man die Befenner des alten Glaubens nicht imingen, neuen Lebren benauftimmen, die fie für falsch balten, und deren Rolgen ibre thenerfien Antereffen beleidigen. Benn baber icon einige, oder aar die Machtigeren nachgeben mollten, wie wir folches in unferen Tagen von Seite mancher weltlicher Regierungen gefeben baben: fo bebt diefes die Zwentracht der übrigen Ginmobner und die Quelle des Mebels nicht auf. Gemalt der Waffen gegen zahlreiche Seftirer anzumenden (in fo fern fie nicht ebenfalls Gewalt gebrauchen) bilft auch nicht viel; denn durch fiegreiche Gewalt fann man wohl die Anbanger einer Sette ichmachen, aber feinen Glauben, feine Ueberzeugung erzwingen. 1) Anch bemeifet die gange Beschichte, bag bloge Berfolgungen felten oder nie das Entfeben und die Berbreitung einer neuen Sefte gebindert baben. Settirer fterben oft millig für Mennungen, von denen fie durchdrungen find, und vermebren dadurch bismeilen ibren Unbang. 2mar mird burch einen folden Tod die Babrbeit ibrer Lebre nicht bemiefen, is wenig als ein verftocter Berbrecher, ber auf bem Schaffot feine Unschuld behauptet, die auf ibm erwiesene Miffethat ungescheben macht; aber er ift doch bas Beichen eines feften Glaubens, und bewirft baber ben der unge-Lebrten Menge ein dem Seltirer gunfliges Borurtbeil. Unben fann man auch nicht eine gange Menge von Menfcen ausrotten, die fich oft in allem außeren untadelhaft aufführen, und deren Berfolgung ihnen daber nur neue

Grotius.

<sup>1)</sup> Coactus qui credit, non credit, sed credere simulat, ut malum vitet.

Unbanger ermeden murbe. Sold geifliche Reinde fennt man oft nicht einmal, weil man nicht in das Innere der Gemather ju bringen vermag, und ihre Meynungen fich burd unendlich verschiedene Schattirungen, durch die Befomeidigfeit der Sprace und durch die Zwendentigfeit der Ansbrade oft so febr in einander verlieren, daß fie mit den alten Lebren eins und eben baffelbe an fenn fcbeinen, und nur die Gelehrteften noch den wesentlichen Unterschied berauszufaffen verfteben. - Aus eben diefem Grund ift anch die Berbannung gefährlicher Seftirer nur ein unvollfommenes Mittel, das zwar bisweilen nicht ohne Erfolg versucht worden ift, aber seinen 3med nie ganglich erreicht. 2) Benm erften Entfteben einer Sefte, wo fie noch nicht viele Anhänger gablt, mag gwar die Berbannung ober anderweitige Bestrafung einzelner Arrlebrer awedmäßig und binreichend fenn; benn fie nimmt ibnen die Mittel jum ichaden, bindert fie an der Berbreitung ibrer Brrthumer, und wenn man den Sirten gefclagen bat, so zerftreuen fich die Schafe. Sind aber einft die faliden Lebren weit verbreitet, und tief eingewurzelt, fo ift die Berbannung ihrer Befenner burchaus nicht mehr anmendbar. Denn mer foll da enticheiden, mel-

<sup>2)</sup> Im Jahr 1626 machte die Regierung bes Walliser Landes, ben Anlag damaliger Unruhen, das einfache Detret, sie könne nicht zweherlen Religionen in ihrem Land dulben, und gab also den Protestanten einen Termin, um zur Kirche zurüczukehren oder das Land zu verlassen. Einige wenige entichlossen sich zu lepterem, die meisten zogen das erstere vor, und seither ist auch im Wallis von keinen Resormationsversuchen mehr die Rede gewesen. S. Alt. Hist. des Suisses. I. X. pag. 498.

che die au verweisenden Seftirer fenen. Biele merben immer juruchleiben, weil fie ben neuen Mennungen amar innerlich benyflichten, aber dieselben nicht öffentlich betennt baben, und ihre Realifirung nur auf einen gunftigeren Reitpunft verschieben. Andem nehmen die Berbannten nicht nur ibre Rachfucht mit fich, und tonnen durch ibren Anbang ben feindselig gefinnten Mächten schaden, 3) fondern es bleiben ibnen ftets Mittel genng übria, nm ibre Lehren burch Correspondengen, Bucher, Schriften, Reitungen oder durch die insgebeim ju ihnen mallfahrtenden Bruder au verbreiten. Endlich ift amifchen entgegengesetten und einander widerfprechenden Lebren nicht einmal ein Bergleich möglich. Die Ginigfeit läßt fich auch auf diese Beife nicht berfiellen, wie foldes bingegen in weltlichen Rriegen ober in Streitigfeiten über materielle Dinge geschehen fann. Die Geschichte ber fogenannten Reformation bat es genng bewiesen, daß alle Bufammentretungen, Colloquien und Disputationen theils swifden den Ratbolifen und Brotestanten, theils swifden ben protefiantischen Seften felbft, alle von diefen lettern mit so vieler Dube gefertigten Concordien. Formeln und Glaubensbekenntniffe, meit entfernt die Gemuther ju vereinigen, gewöhnlich dieselben noch mehr von einander getrennt baben, und diefes Refultat mar unvermeidlich; benn in Grundfägen, Begriffen und Mennungen fann man nicht wie in materiellen Dingen nachgeben, nicht etwas

<sup>3)</sup> Bepfpiele bavon sind die frangosischen Sugenotten gegen Ludwig XIV; und die verwiesenen hungarischen Protessanten, welche mehreremal sogar die Türken gegen ihr eigenes Baterland aufhehten. Bergleiche hierüber auch B. III. 122—123.

von seiner Ueberzeugung anfopfern, oder man ift wenig-Rens bierin nur fur fich und nicht für andere ju flipuli-Derjenige, melder ju einer folden Unterren befnat. bandlung beauftragt mare, tonnte allenfalls mobi erflaren, daß er felbit burch die Brunde feiner Begner überzengt fen, aber er ift nicht befugt, foldes für andere ju verfprechen, und diefe lettern fonnen ibm dagu nicht einmal eine Bollmacht geben, felbft wenn fie es wollten. 4) Es giebt baber in der gangen Politif faum ein fcwierigeres Broblem als dasjenige, wie man neu entftebende religiöfe ober politische Setten bindern, befämpfen und vertilgen tonne. 5) Rur die Rirche bat biegn die mabren Mittel angegeben , und murde auch den 3med felbft erreicht baben, wenn man ihre Rathe und Beisungen beffer befolget batte. In feiner Aufgabe bingegen baben die Mächtigen ber Erbe an allen Reiten und in allen gandern fo febr geftranchelt, fo viele falsche Magregeln ergriffen, so oft ibren Aweck verfehlt als in diefer; ja wir faben in unfern Tagen bas auffallende Bbanomen, daß tein Rurft und feine Republif in Europa den eindringenden revolu-

<sup>4)</sup> S. hierüber auch die geistreichen Bemerkungen in La Mennaia Essai aur l'indifférence en matière de religion. T. I. p. 210-211.

<sup>5)</sup> Der Sektengeist ruhet nicht, sagt Stolberg; wird er begünstigt, so erhebt er seinen hundertköpfigen Sals; wird er gewaltsam unterdrückt, so bricht er gleich unterirdischen Feuern, sobald er Luft bekömmt, mit erneuerter heftigkeit wieder hervor. Wie er zu behandeln sey, das ist weder für die Handhaber der weltlichen Macht, noch für die Vorsteber der Kirche Gottes eine leichte Ausgabe. Gesch. der christlichen Religion. B. X. S. 93-94.

tionaren Grunbfagen, nach welchen man die Bewalt vom Bolf berfommen ließ, alle bisberigen Staaten ober gefelligen Berbaltniffe fur unrechtmäßig ausgab, und neue nach mabufinnigen Syftemen einführen mollte, vollftandig zu begegnen gewußt bat, obwohl fie die drobende Befabr wohl einfaben, und durch die gebeime Berrichaft jener Revolutions - Brincipien ibre Rrafte gelabmt und oft ibre . besten Magregeln vereitelt murden. Was foll man in der That thun, wenn eine jablreiche, verderbliche Sefte unbeilbare Zweptracht erregt, dem Staate den Untergang brobt, und boch meder Rachgiebigfeit, noch Gemalt, noch Berbannung, noch Bergleiche etwas nüpen, jum Theil nicht einmal möglich find, oder gar das Uebel noch ärger machen. Die meiften Menschen werden auf Diefe Frage teine Antwort finden. Es bleibt in der That fein anderes ficheres Mittel übrig als den Brrthum ju gerftoren, die falfcben Lebren au betämpfen oder ibnen den Glauben au entreißen, als in welchem allein Die Sefte bestebt; aber biefes Mittel wiffen biejenigen am menigften anguwenden, welche nur phyfifche Bewalt in Sanden baben und zu gebrauchen gewöhnt find. Denn geiftige Uebel muffen durch geiftige Baffen betämpft werden, wiewohl fie frenlich oft auch der Unterftupung des weltlichen Armes bedürfen, nicht um felbit ju tampfen, fondern um die Sinderniffe des Rampfes megaubeben. Die Mitmirtung der weltlichen Rurften ift allerdings ju diesem Zwecke unentbehrlich, benn die Rirche, als die Seele ber menichliden Befellicaft, muß burd forperliche Organe bedient werden; ohne schüpende Macht liegt auch die Babrbeit fraftlos darnieder, und obne mabre Doctrin gebt die Macht felbft in die Brre, wird andern fcablich, und bereitet fich oft felbit ibren Berfall. Rennt man jedoch

einst die wahre Natur einer geistlichen herrschaft, ihren Ursprung und die Art ihrer Beseitigung, so ift es auch leicht, Schritt für Schritt den Weg anzugeben, wodurch die Einheit der Lehre und des Glaubens erhalten oder, was das nämliche ist, gefährlichen Setten ein unsberwindlicher Damm vorgeschoben werden kann. Die ganze Runst besteht nämlich darin: 1) Der Entstehung einer neuen Lehre möglichst zuvorzukommen. 2) wenn sie entstanden ist, ihre Verbreitung zu erschweren. 3) sie zu bestreiten und endlich 4) ihre Vesestigung und Fortpstanzung durch eine äußere Gesellschaft zu hindern. Wir wollen diese verschiedenen Mittel hier kürzlich entwickeln, und hossen daben zu zeigen, daß zwar eines derselben allein nicht hinreicht, daßaber ihre Vereinigung nothwendig zum Zwecke führt.

I. Die Reinbeit und Gemeinnütigfeit der wirflich bestebenden, alten und allaemeinen Lebre ift frenlich das erfte und nothwendigke Mittel, um die Einbeit des Glanbens ju erhalten, und gefährlichen Seften guvor gu Denn von einer folden Lebre fällt man am wenigsten ab, gegen sie ift am wenigsten einzuwenden, und fie wird, gleich der Babrbeit, fets mit ernenerter Rraft wieder hervortreten. Bu diefem End find auch in allen geiftlichen Befellichaften, nebft der fets vorausgefetten und unentbebrlich nothwendigen firchlichen Autoritat, als hüterin und anthentische Auslegerin der berrichenden Doctrin, die Tradition, b. b. die von den Reiten des Stifters und feiner erften Junger ununterbrochen fortlaufende, mundliche Ueberlieferung, das übereinftimmende Zeugniß aller Saupter und Borfieber der einzelnen Gemeinden, die fich über das Faftum der empfangenen

Lehre doch nicht alle können geirret haben; 5) die heiligen Bücher nach ber Auslegung berjenigen, die fie gegeben, oder wenigftens als antbentifc anerfannt und ben Glaubigen empfoblen baben: ferner die von der Rirde autgebeißenen symbolischen Schriften und die fürgern Glaubensbefenntniffe angenommen oder eingeführt worden, als in denen allein die Regel und Quelle der berricbenden Lebre gesucht merden foll, und melde man baber auch bie rechtgläubige ober ortbodore zu nennen pflegt. 6) An diefer Regel tonnen die blogen Glaubigen fich leicht orien. tiren um an ibrer Berubigung die mabre Doctrin von allen Arrlebren ju unterscheiben. Sie branchen baju fic nur feft an die Mutter und Burgelgemeinde, an den Ausfpruch des Oberhaupts und der mit ibm übereinstimmenden . Glieder ju halten: denn nicht nur ift ben denfelben, auch nach blos menschlichen Grunden, mehr als anderswo, die treue Aufbewahrung der ursprünglichen Lehre voranszufeBen, fondern mo Saupt und Glieber vereiniget find, da ift auch der Körper: mo der Bater ift, da ift die Kamilie, und die Armee befindet fich nur da, mo fich der Anführer und die tren gebliebenen Truppen befinden. Obne den oberften Lebrer und Briefter giebt es baber feine Rirche, und bep der Anschließung an denfelben laufen die Blaubigen teine Gefabr irre ju geben. Bergeblich mare es, gegen folde Blaubens. Regeln beflamiren gu mollen. Sie abjuschaffen oder gar jede firchliche Autoritat überhanpt au verwerfen und jedem au überlaffen, fich feinen Glanben, feine Moral und feinen Cultus nach eigener Ginficht ju

<sup>5)</sup> S. über bie Trabition B. IV. S. 94-100.

<sup>6)</sup> Bergi. B. IV. S. 100-101.

bilden, beifte so viel, als die Religion und Rirche selbft abichaffen, melde mefentlich nur in der Ginbeit der Lebre und bes Glaubens beftebt. Auch murde baburch die Bernunft und Babrbeit gar nichts gewinnen, sondern nur Den ungereimteften Seftirerenen, dem frageften Aberglauben Thur und Thor geöffnet werden, ohne daß gegen die felben irgend ein Mittel mehr übrig bliebe. Denn mer nicht an bas mabre glaubt, ber glaubt nothwendig an bas entgegengesette faliche, baber auch die Beiten des religiofen Unglaubens und der abfurdeften Leichtglaubigfeit allemal nabe ben einander find. 7) Die geschminkte Unvernunft, welche für Weisheit ausgegeben wird, bringt eben fo leicht in das Gemuth der Menfchen ein, und fie muß nothwendiger Beife oft jum Borichein fommen, aumal Brrthum und Unmiffenbeit die Sache von allen Menfchen fenn tonnen, jeder etwas ungereimtes ju erdichten vermag, die Wahrheit aber nur von wenigen gründlich eingeseben und deutlich vorgetragen wird. Auch ift es befannt, daß diejenigen, welche am meiften gegen Die Autorität der Rirche, gegen die beiligen Bucher und fpmbolifchen Schriften eiferten, folches aus feiner andern Ablicht thaten, als um entweder alle Religion ju vertilgen, oder um ibre eigenen Mepnungen, ibre eigene Autorität am Blas ber vorigen berricbend ju machen. Gleichmie auf eine gefturgte weltliche Macht und herrichaft ploplich wieder eine andere folgt und gwar diejenige durch welche fie gefturgt worden ift: fo tann auch die geiftige Autoritat, als eben fo unentbebrlich, nie gang abgeschafft werden, fondern fie wird nur anderswohin verlegt, und geht bon

Au moment où la foi sort du coeur, la crédulité entre dans l'esprit. — La Mennais Mélanges. p. 550.

einer rechtmäßigen an eine ufurpirte Dacht, von ben mabren an die falichen Propheten über. 8) Bird bingegen die bestebende, jur Regel bes Glaubens aufgestellte Lebre in ibrer Reinbeit erhalten, burch ben Unterricht in Schulen somobl als durch mancherlen Bucher beständig ernenert, ben einen Menfchen in diefem, ben andern in jenem Bebifel bengebracht, und gleich einem belebenden Geift in alle Wiffenschaften und Runfte ausgegoffen, fo ift nicht gu beforgen , daß fie fo leicht von einer nenen Lebre übermältiget merbe; benn es brancht febr viel, um alte, eingewurzelte Mennungen und Grundfate, befonders wenn fie noch dagn mabr und wohltbatig find, aus dem Gemuth ber Menfchen ju vertilgen. Bare die Religion in unferen Tagen noch mit gleicher Rraft und Warme wie ehmals vorgetragen, und jedes Mittel an ibrer Berbreitung benutt worden: fo murden meder bie irreligiofen , noch die aberglaubischen Seften fo vielen Eingang gefunden baben. Und batte man burch eine

<sup>8)</sup> Diese Wahrheit ist so wichtig und so entscheibend, daß man sie nie genug wiederholen und mit bistorischen Beyspielen einleuchtend machen kann. Man vergleiche daher was wir schon ben anderen Gelegenheiten barüber gesagt haben.

3. B. B. I. S. 143—148. und S. 126—127. Note von den franzdsischen Philosophen; B. I. S. 139—140. und 143—145. von den deutschen Aufklärern und Illuminaten, wiewohl sie beyde die Freyheit der Vernunst von zeher höhern Autorität als den höchsen Zwed ihrer Lehre ausstellen. B. IV. Borrede XII—XIV. von den geheimen Gesellschaften; B. IV. S. 24—25. von der unausweichs daren Nothwendigkeit einer geistigen herrschaft und S. 68—70. von der, selbst unter den Protestanten, ihres Prinzips ungeachtet, nothwendig gewordenen und eingesführten kirchlichen Autorität.

grundliche Biffenschaft bie Ratur und ben mabren Urfprung der Staaten richtig erflart, Die Rechtmäßigleit und die eigentlichen Schranten der fürftlichen Macht befriedigend ermiefen: fo murben bie munderlichen Dichterepen der fogenannten Philosophen pon ihrem burgerliden Contraft und der vom Bolfe berfammenden Gewalt niemals aufgetommen fenn, oder wenigftens nicht fo viele Unbanger gefunden baben. Denn man batte die neue Lebre mit der alten vergleichen tonnen, alle Butgefinnten batten fich an diese lettere, wie an einen feften Stutpuntt angeschloffen, und bann murbe auch die Ralfcbeit und Ungereimtheit der erfteren jedermann in die Augen geleuchtet baben. Allein fo beilig, fo rein und mabr anch irgend eine Lehre seyn mag: so muß sie doch in Worte ausgedrückt werden, und Borte find immer nur unvollfommene Reichen ber Bedanten. Gin einziger unfdictlich gemählter, mifverftandener ober nicht jedermann verftandlicher Ausbrud, ein unrichtiges ober ju meit getriebenes Bild, giebt durch die natürlichen Confequengen ober burch die bloke Roeen-Affociation eine Menge anderer Krrtbumer nach fich; ber eine legt ben nämlichen San auf diefe, der andere auf entgegengefette Art ans, und gebt gar eine Lebre durch mehrere Sprachen, 9) burch mehrere Ropfe und Sande, fo tann fie leicht fo verunftaltet merden, daß fie bald nicht mehr ju erfennen ift. Daben find gewöhnlich die Schüler und Jünger noch schlechter als der erfte Lebrer, weil fie nicht fo wie er in ben Beift ber Sache eindringen, sondern nur an den von ibm gebrauch-

<sup>9)</sup> Rebft vielen anderen Grunden, die seiner Zeit sollen entwidelt werden, ift auch die Einheit ber Rirchensprache zur Erhaltung bes nämlichen Glaubens fehr zwedmäßig.

ten Borten bangen. Beit entfernt bag, wie die beutigen Philosophen sprechen, die spatern Gelebrien fets weiter in den Wiffenschaften fortruden, weil fie (wie man mit einem lacerlich gigantischen Gleichniß fagt) auf die Schultern ihrer Borganger fleigen : fo ift im Gegentheil nichts feltener, als daß irgend ein Schüler feinen Lebrer auch nur in einer weltlichen Biffenschaft oder Runft übertreffe : und wenn es je geschiebt, so muß dieser Schuler gewiß ein Mann von foldem Genie und ichovferischem Beifte fenn, daß er auch obne feinen Lebrer ein Meifter geworden mare. Rene angeblich immer fortschreitenbe Berfectibilität wird einmal durch die Erfahrung und Gefcicte nicht bewiefen, und biejenigen felbft, melde biefer Bebauptung ju lieb die Geschichte in einen Roman vermandeln wollten, baben an dem Berfuche beständig gefceitert. In geiftigen Dingen lagt fich nicht fo leicht auf die Schultern eines andern fleigen; man fiebt fonk gar ju febr dem Affen gleich, der auf den Achfeln feines Meifters bald rudmarts, bald feitwarts fcaut, und mit allerlen Geftifulationen fich munderlich gebardet. ein schlechtes Aug bat, ber fiebt nicht weiter, wenn er fcon über den Abler binmenzublicken alaubt. laft fich in dem nämlichen Gegenftand doch nicht mehr als die Wahrheit erkennen, und ich weiß nicht, mas man mit einer Berfectibilitat will, die über die Babrbeit, b. b. über bas Berfecte binausschreitet. 3m Ernfte wird boch 3. B. Niemand behaupten wollen, daß bie driftliche Religion von den fväteren Theologen ftets reiner, beffer und berglicher vorgetragen worden fen als von Refus Christus und feinen Aposteln felbit, oder wenn einige bent au Tag in ibrem Duntel die emige Babrbeit, bas unwandelbare Wort Gottes, vervollfommnen zu tonnen mab.

nen, fo mundre ich mich, bag fie nicht anch bas Licht ber Sonne verbeffern, und feinen Blang taglich mehr und mehr erboben wollen. Dem Somer und Birgil bat es in der Dichtfunft noch feiner juvorgethan; ihr Mufter ift ba, die winzigen Bersmacher mogen es versuchen, ibnen auf die Schultern ju fleigen. Rapbael, Bbibias und Brariteles find in der Mableren und Bildbauerfunk noch nicht übertroffen worden, obgleich ihre Meifterftude feit Sabrhunderten dem Auge dargeftellt, und mehrere taufendmal abcopirt worden find. Erscheint irgendwo ein grundlicher Bbilofopb, der die Ratur ber Dinge ertennt, die Thatfachen auf ihre oberften Brincipien gurudführt, ober aus einer einzigen gludlich gefaßten Babrbeit taufend andere richtig ableitet: fo folget ibm auf der Stelle ein Trof von Nachahmern, ungereimten Auslegern und vedantischen Commentatoren, welche die berrlichken Ideen verunstalten, fo daß ber Deifter felbft, wenn er mieder aufersteben tonnte, seine angeblich über ibn megblicenden Sunger mit ber Beitsche jum Tempel binausiggen murbe. Begen die großen Mergte und Naturforfcher des 17ten und ber erften Salfte bes 18ten Rabrbunderts fieben die meiften Neueren wie die Zwerge da, und von den beutigen Buriften getraue ich, mir ju bebaupten, baf fie ben alten Meiftern, welche grundliche Sachtenntnif mit philosophifchem Beift vereinigten, und die Liebe des Rechts in ihrem Bergen trugen, nicht die Soubriemen aufgulofen vermogen. Es ift überhaupt die Gigenschaft aller Nachabmer, fich eber die Fehler als die Borguge anzueignen, meil das erstere in der That gar viel leichter ift. Auch neigt fich in der gangen Ratur alles Gute allmäblig mehr gur Ausartung als zur Bervollfommnung , und die Annahme Diefes lettern Dogma befordert nur die Tragbeit und

ienen Sochmuth, der bescheidenen Aleif und fruchtbares Nachdenten, die Quelle aller Babrbeit erftictt. Ben diefer durch die Unvollfommenbeit der Sprachen und ber Menfchen leicht ju erflarenden Berberbniß einer urfprünglichen noch fo reinen Lebre, ben dem Duntel fo vieler Gelehrten felbit, die fich ftets burch etmas nenes eder befonderes auszeichnen, und weniger burch Enthe. dung ober Darftellung von Babrbeiten als burch ibre eigenen Ginfalle und burch icheinbare Brrtbamer glangen wollen: ift es zwar nie gang zu vermeiden, bag nicht bismeilen an einzelnen Orten, in religiofen wie in andern Dingen, allerlen neue Mennungen und Seften entfleben, wie dann in der driftlichen Rirche felbft eine Menge bergleichen bervorgewachsen find: wohl aber fann man bemirten, daß dieselben wenigstens nicht die Oberband gewinnen, und die alte Doctrin nicht verdrangen tonnen, fondern in furger Reit eben fo fchnell wieder verschwinben muffen, als fie entftanden find.

II. Erscheint nemlich eine solche Sekte, tritt in bem Gebiet der Rirche oder des Staates irgend ein angeblicher Prophet auf, der neue, dem allgemeinen Glauben entgegengesette oder gar widersprechende Lebren vorträgt, welche die Rirche nach beschehener Prüfung für falsch und verderblich erklärt: so muß vor allem ihre Berbreitung behindert werden. Bleibt diese neue Lebre nur in dem Geift einzelner weniger verschlofsen, so ist dieses zwar ziemlich gleichgültig; denn die Gedanken vermag man nicht zu zwingen, und selbst ausserwesentliche mündliche Abweichungen, etwa in einzelnen Gemeinden oder geselligen Zirkeln, haben so gar viel nicht zu bedeuten, wosern man sie nur nicht mit einem Fünster Band.

settirischen Gifer vorträgt, der ausschließend Anhanger in finden, und den alten Gianben zu ftürzen sucht. Bismeilen mögen sie sogar ihren Rupen baben, um das Rachdenken neuerdings zu wecken, den Gifer nicht erkalten zu lassen, die bestehende Lebre von den ihr allfällig bengemischten Frrthümern und Zusäpen zu läutern, auf ihren ursprünglichen Geist zurückzuführen, und vor der Tendenz zur Berderbniß zu bewahren.

Bleichwie aber die berrichende Religion felbft nur burd öffentliche Predigten, durch eigene Miffionnairs, burd Schriften und Runftwerfe aller Art verbreitet und in die Gemuther ber Menichen eingepflangt worden: fo verftebt fich von felbit, daß einer neu anffommenden gefährlichen Gefte, deren herrschaft man bindern will, diefe nemlichen Berbreitungsmittel abgeschnitten merden muffen; und ba die Rirche foldes in benjenigen Staaten, wo fie feine weltliche Macht befitt, fondern nur ibren geiftlichen Ginfluß ausübt, nicht bewerfftelligen tann, fo ift es nothig, bag die weltlichen Fürften und Obrigfeiten berfelben bierinn mit ibrer Dacht benfteben. Als Blanbige find fie icon dazu verpflichtet, 10) und als Rurften tonnen fie fomobl für ibre eigene Sicherbeit als für das Glud ihrer Bolter nichts befferes ibun, als in diefer Rudficht die Rathe und Beisungen der Rirche in befolgen. Innerlich darf frenlich ein jeder glauben mas er mill, aber zwifchen der Frenheit der Brivatmen. nungen und ihrem öffentlichen Bortrag, gleichsam zwiichen bem Befit von Gift und feinem Bertauf ober ber Bergiftung anderer, ift ein großer Unterschied. Die öffent-

<sup>40)</sup> G. B. IV, G. 173.

lice Berbreitung falscher Lebren ift nicht eine Mevnung, fondern eine aufere Sandlung, ein mabres Berbrechen, gegen welches alle, die dazu die Dacht baben, folglich and die Rirde und die weltlichen Rurften und Obrigtei. ten, fich und andere in Sicherheit ju fegen berechtigt, ja sogar verpflichtet find. Go menig als man jedem erlaubt, obne Brufung von Sachverftandigen, obne Autorifation, ein Urat, ein Apotheter, ein Rechtsanmalb, ja felbft nur ein Meifter in irgend einer Runft gu fenn, auf daß er nicht das Bublifum betrüge, nicht anderen an ibrem Leben, ibrer Gefundbeit, ibrem Gigentbum schade: eben fo wenig, ja noch weniger, fann man augeben, daß ein jeder fich unbefugt, ohne geleiftete Broben seiner Rechtschaffenbeit und feiner Biffenschaft, au einem öffentlichen Lebrer uber die wichtigften Ungelegenbeiten der Menfchen, j. B. über Religion und Staaten aufbringe, flatt nüplicher Babrbeit die verderblichften Brr. thumer predige, und ben Glauben an Grundfage und Bflichten mantend mache, auf denen bas wechselseitige Bertrauen, das Beil und das Glud ber gangen menfchlichen Gefellichaft berubt. Die geringfte Brivatiniurie, die mundliche Anreigung ju jedem Berbrechen, wird noch beut zu Tag bestraft, marum follten öffentliche, in Schrift verfagte geduldet merden, burch melde bas Uebel meiter perbreitet mird, tiefer eingreift, und langer banert, ja fogar Sabrbunberte lang fortwirfen fann. Wenn auf öffentlichen Rangeln und Bebrftublen, in Buchern, Reitungen u. f. w. Mord, Ranb und Mufrubr geprediget ober gerechtfertiget, alle Religion für Betrug, alle Rurften får Ufurpatoren ausgegeben, die Beiligfeit aller Bertrage geläugnet, die Ginmobner eines Landes gegen einander aufgebest und erbittert werden, wenn dans

folde Doctrinen in Sandlungen abergeben, mitbin Ranb, Mord, Rebellion, Trenbruch und jede Art von Berbreden erzeugen: fo ift eigentlich derjenige ber Schuldige und Strafmarbige, der die icandlice Lebre geprediget, nicht aber berjenige, fo ihr aus Brethum geglandt und felbige befolget bat. Bergeblich murde man bamiber ben ansgenusten Ginmurf von dem vermennten Rusen einer unbeschränften Breffrenbeit maden; denn abgerechnet, daß alle Batronen diefer Lebre die Schreib. und Drud. frepheit nur fur fich und nicht für andere wollen, daß fie ibren Geanern die Berbreitungsmittel abiufchneiben fuchen, welche fie fich fur ihre Grundfase in überfcwenglichem Maage vorbehalten, folglich ihr Suftem durch die That felbft miderlegen: fo foll die Breffrenbeit nicht unbeschränfter senn als jede andere Sandlung in der Belt, fondern fie bat ihre Grangen in dem Befen ber Bflicht, in der ichuldigen Chriurcht für Babrbeit und Berechtig. feit. Frenlich pflegen die Sophisten ju behaupten, daß man burch ibre Beschrantung die Bernunft in Reffeln fclage, als ob diefes gottliche Licht auf fie allein berab. geftiegen mare, und alle übrigen Menfchen, ja fogar bie weifeften und gelehrieften unter ihnen, von Emigfeit ber mit Blindheit geschlagen fenn mußten. 11) Man legt aber

<sup>11) &</sup>quot;Der Tert aller Prebigten über bie Aufflärung (fagte "Aug. Wilhelm Schlegel.) lautet: Cajus ober Sem"pronius ober bieses ober jenes bobe Landes-Collegium
"fprechen: es werde Licht und es ward Licht. Ihr wollet
"erleuchten? Gut: bas Licht ist eine Sabe bes himmels.
"Wo sind die Proben eurer himmlischen Sendung?" Wenigstens findet man sie weder in einem förmlichen Auftrag, noch in der Natur ihrer moralischen und juridischen
Maximen, noch viel weniger in den Krücken berselben.

durch hinderung verderblicher Lebren nicht der Bernunft sondern nur der Unvernunft, nicht der Wahrheit, sondern nur dem Betrug und der Lüge Fesseln an, und ein vernünftiger, rechtschaffener, Pflicht und Wissenschaft liebender Mann hat noch in keinem Staat und von keiner Lirche hindernisse zur Beförderung der Gelehrsamkeit gefunden; kein großes, wahres, der Welt nütliches Werf ist wegen der Censur, d. h. wegen der vorläufigen Prüfung zum Oruck bestimmter Schriften unterblieben. 12)

S. die zu Berlin berausgekommene Beitschrift: Europa. B. II. S. 63.

<sup>12)</sup> Die Cenfur, welche feit Erfindung ber Buchbruderen ber gefunde Berftand allen Regenten eingegeben, und in allen Lanbern eingeführt bat, ift zuverläßig nicht nur bas zwedmäßigste Mittel um bem Migbrauch ber Prege porzubeugen, sondern auch bas milbefte, bas freundlichfte für ben Schriftsteller felbft, und tein gewissenhafter Gelehrter bat fie je gefürchtet. Gie tommt bem Uebel guvor, beffen Rolgen fonft nicht mehr zu binbern finb; fie foutt aber auch ben Schriftsteller, und fichert ihn vor Straf und Schande, vor allem Ungemach, vor weitläufigen, fandaloien und toftbaren Prozessen. Ein verftanbiger Cenfor ift ber beste Kreund bes Schriftstellers, tann ibm bie nühlichsten Rathe geben, ibn vor einzelnen Diggriffen bewahren, und viel zum Erfolg feiner Schrift beptragen. Es ift übrigens gut, bag ber Unfang bes öffentlichen Muftretens mit Bescheibenheit geziert werbe, und bat ber Berfasfer biefe Prufung fiegreich überftanben, fo ift bies fur ibn eine Ehre, eine Muszeichnung und eine fichere Empfehlung feiner Schrift, ba hingegen jest bas Bucherschreiben bebnahe als ein gemeines Sandwerk angeseben wird, und bie rechtschaffenften Gelehrten Gefahr laufen, mit elenben Schmierern, mit Aufruhrepredigern und verlaumberifchen Libellisten bie verbiente Berachtung theilen au muffen.

Bas aber mabr ober falfch, aut ober verberblich fen, barüber muß am Ende boch bas Urtheil jemand überlaffen werden, und es ift in jeder Ruckficht beffer, daß diefes Urtheil por als nach dem Berbrechen gefällt merde, wo das Uebel bereits vollbracht ift, und feine Rolgen nicht mebr gebindert merden tonnen. Wem aber foll es eber autommen als benen, bie bagu bie natürliche Befugniß, die Fabigteit und auch die Mittel befigen um ihrem Urtheil Effett ju verschaffen: also den Gelehrten vom Rach, denen, die bereits im Befit einer anerfaunten und rechtmaßigen geiftigen Autoritat find, burch welche obnebin die Menschen belehrt werden, die Bahrheit von dem Arrthum, bas Gute von bem Bofen ju unterscheiden. Ueber religiose Doftrinen, über neue Lebren und Seften ift doch mabrlich die Rirche felbft, als Suterin und Aus. legerin des Glaubens, der einzige competente Richter; denn fie weiß am besten, worin ibre Lebre bestebt, und

Allein die Censur sollte auch, wie es ehmals überall aeichah, nur ber Rirche, b. h. ben wurdigften Seiftlichen jedes Landes anvertraut werden; denen, die wissen, was aut ober mas bofe ift, die ben Muth baben, bas erftere ju gestatten und Sabigfeit genug, um bas lettere unter jebem Schleper zu erkennen. Beltliche, wenn auch übri= gens gelehrte Cenforen, find oft felbit mit ben berrichenben Betten einverstanden, ober bie Ausfalle gegen bie Reli= gion icheinen ihnen gleichgultig, ober fie befinden fich in einer peinlichen Berlegenheit, weil fie fich nach ben fogenannten Grundfagen ber Staateverwaltung richten muffen, welche ohnehin ichwankend find, jeden Augenblid wechseln, und teine bestimmte Regel abgeben tonnen. Uebrigens binbert nichts, bag man einzelnen, bereits erprobten, rechtschaffenen Gelehrten, gangliche Censurfrenheit gestatte, und biefes mare für fie eine neue ehrenvolle Auszeichnung.

was bingegen von derfelben abweicht, oder ibr gar widerfpricht. Daber ift es auch ein abgeschmachter Bormurf, den einige Reformatoren in der Sipe des erften Eifers gegen die Babfte und fogar gegen die allgemeinen Concilien gemacht baben, daß die Rirche bier Richter in eigener Sache fen, und bag man and diefem Grund ibre Urtbeile und Ausspruche nicht respettiren fonne. Allerdinas ift die Kirche in Källen, wo fie ihr widersprechende Seften vernrtheilt, Richter in eigener Sache, gerabe wie jeder Berfaffer eines Buches, der die Bedeutung feiner Borte erflatt, jeder Befengeber, der den Sinn feines Gefenes auslegt ober erläutert, und jeder Brofeffor, ber Doftrinen vermirft, die man ibm falichlich andichtet, und die er nie vorgetragen bat, ebenfalls Barthen und Richter in eigener Sache ift. Die Rirche bezeugt in folden Fällen lediglich ein Raktum, das Miemand beffer wiffen fann als fie, und wenn die Borfteber der einzelnen Rirden aller Zeiten und gander einstimmig das nemliche bezeugen, so ist ein folches Urtheil auch nach blos menfolichen Grunden untruglich, und mabrlich ben Ginfällen befonderer Seftirer meit vorzugieben.

Uebrigens ift es um besto nöthiger, die Berbreitung falscher Lehren zu hindern, da es sich mit diesen Geistes-frantheiten wie mit vielen förperlichen Uebeln verhält, nur mit dem bedeutenden Unterschied, daß wer am Geiste frant ift, seine Krantheit nicht glauben will, sondern gefünder als andere zu senn wähnt, und eben deswegen schwerer zu heilen ist. Dergleichen Krantheiten sind ansteckend wie epidemische Fieber, und weit entsernt, daß das Gift sich allmählig durch die Verbreitung schwäche, welches wohl ben den körperlichen Giften der Fall ift,

fo wird es im Gegentbeil immer bosartiger. Denn ber erfte Stifter einer falfchen Lebre ift gewöhnlicher Beife and nicht fo folecht als feine Runger, weil er fich nicht auf einmal von allen Babrbeiten losmachen fann, und noch viel von dem fruberen Glauben bepbebalt; Die Schüler bingegen aus bem falfchen Brincip immer mebrere, bald richtige, bald unrichtige Folgerungen gichn. Sie verwerfen die Antorität ibres Meifters mit dem nemlichen Recht wie biefer die Antorität der Kirche verwarf, und folgen daber ebenfalls nur ihrem eigenen Beift: ieder fucht ben andern an Baradoren zu übertreffen, und fest ju dem Brrthum des erften Settirers geben andere Arrtbumer bingu. Die erften fogenannten Reformatoren wollten anverläßig die augellofe Licena und den ganglichen Unglauben nicht, ber aus ihren Brincipien floff, und ben ihre beutigen Nachfolger nicht ohne Grund den achten D. b. den consequenten Brotestantismus nennen, weil er gegen die Autorität der Reformatoren, der symbolischen Schriften, der weltlichen Rurften und der Bibel felbft eben so gut als gegen die Antorität der allgemeinen Kirche protestirt. Lutber ertlarte fcon in einem feiner beffern Momente, daß wenn es mit ber Rwentracht und ber Unarchie aller Doctrinen fo fortgebe, man am Ende gur Erbaltung der Einbeit des Glaubens ju den Beschluffen der Concilien werde gurudtebren muffen: 13) Melanchton forieb an einen feiner Greunde: "ber gange Elbitrom "tonne ibm nicht genug Thranen liefern, um bas aus "ber Reformation entftandene Unglack an bemeinen. " 14)

<sup>43)</sup> L. I. Contra Zwinglium.

<sup>14)</sup> S. Lib. II. Ep. 202. S. auch bes Abbe de Trevern Diseussion amicale sur l'église Anglicane, T. I. 156.

Er und Capito bejammerten webmutbig ben Leichtfinn und die Uebereilung, mit welchem man die Autorität des Babftes und der Bischöffe verworfen habe, jumal das Bolf aus gleichem Grund nun auch den Bredifanten nicht mehr glauben wollte. 15) Aber defmegen maren fie doch, burch ibr aufgestelltes Brincip, welches jeden Glanbigen nur an die Bibel und feine eigne Brivatvernunft weist, an allem jenem Unglud foulb. Go ift es and mbalich, wenn icon nicht bewiesen, daß Boltaire, d'Alembert, Belvetins, Diderot, Rannal u. a. m.; Diejenigen, melde auerft in ihren Schriften alle Religion für eitel Tand und Betrug ausgaben, oder die Theorie aufftellten, baf bas Bolt der mabre Sonvergin fen, daß alle Gewalt von ibm bertomme, daß es mitbin die Rurften wie feine Lafaven feten und entfeten fonne, fic vielleicht murden emport haben, wenn fie die Unwendung ibrer Grundfape erlebt, und geseben batten, mas ibre Schüler für Folgerungen daraus gezogen, und wie fie jene Lehren zu realifiren gesucht haben. 16) Gleichwohl

<sup>15)</sup> Ep. ad Farellium. H. Ep. Calv. p. 5.

Man thut biesen Chefs ber französsischen Philosophenbande noch viele Ehre an, wenn man bieses von ihnen glaubt. Ich wenigstens kann mich bessen von Menschen, welche ihr ganzes Leben hindurch die ruchlosesten Grundsätze geäußert, die schlechtesten Handlungen verübt und die abscheulichsten Berbrechen empschlen haben (S. B. I. S. 125—126.) nicht überzeugen. Freylich wenn sie wie andere Baumeister der Sottlosigkeit von dem saubern Gerüste wären erschlagen worden: so würde ihnen diese Anwendung ihrer Grundsätze nicht gefallen haben. So lang aber das Unglud nur andere betroffen hätte, so würde zuverläßig keine Thräne des Mittelds aus dem Tigeraug dieser Sophisten gestossen sehn

aber können fie nicht von dem Borwurf losgewaschen werden, daß fie die eigentlichen und wahren Urheber aller jener Gränelthaten gewesen sehen. Ihre späteren Jünger haben zwar zu den falschen und vermessenen Behren noch mehrere hinzugesügt, überhaupt aber nur zu realisten gesucht, was ihre Meister geprediget hatten, und bisweilen sind sie sogar noch hinter denselben zurückgeblieben.

Gleichwie man also ben peftartigen Uebeln gleich Aufangs die Berbreitung bes Gifts an bindern fucht: fo muß man biefe Borficht auch gegen geiftige epidemifche Arantbeiten befolgen, und alle Bredigten oder öffentliche Reden und Lebrftuble, Bucher, Schriften, Beitungen, Muntalien, Rupferftiche, Schanspiele u. f. w. meburch ber gefährliche Errthum fich mittbeilen, und in einem fceinbaren Lichte bargeftellt merben fonnte, theils au bindern trachten, theils ichlechterdings nicht in Umlauf tommen laffen. Freplich merben baburch bie Kranten felbit nicht gebeilt ( bafur ift bas nachfolgende Mittel ber Betämpfung nothig), aber es wird boch die Unftedung der Gesunden verbindert. 3mar baben die Sophiften unferer Tage, benen es baran gelegen mar, alle ihre Religions - und faatenfturmenden Magimen durch jedes Bebifel bis in Die unterften Claffen des Bolls dffentlich verbreiten ju fonnen, auch gegen diefe naturlichen Abbaltungs. Magfregeln ben fcheinbaren Ginmurf gemacht, daß verbotene Bucher die Reugierde nur noch mebr reiben, und defmegen, aller Borforgen ungeachtet, mebr als fonft verbreitet und gelesen werden. Allein erflich mar es ibnen mit diefer fceinbeiligen Barnung nicht fo febr Ernft, benn fie fuchten durch diefelbe nur

bem Berbot felbft vorzubengen, und ihren Libellen freven Baf zu verschaffen; dagegen aber mar Riemand befiffener als die Sette felbft, alle Schriften ihrer Begner an unterbruden, mittelft ibres Ginfuges auf mitverfcmorne Buchbandlungen oder auf die Regterungen felbit, nirgends anfunden, nirgends jum Berfauf anbieten, und burch die unter ibrer Gemalt febenden Recenftrungs. Inftitute planmäßig verschrepen ju laffen. Sobald auch Diefe herren irgendmo jur bochften Bewalt gelanget maren, fo find fie, der gepriesenen und jum Fundamentalgefen erbobenen Breffrenbeit ungeachtet, gegen allt Schriftsteller, die ihrer Sette entgegen arbeiteten, mit Deportationen, Ginterferungen und Sinrichtungen an Werk gegangen, ja fie baben fogar die unschuldigen Druderpreffen und die todten Schriftzeichen vernichten laffen. 17) Rudem ift auch jene Behauptung, daß ein verbotenes Buch allemal mehr gelefen werde, feineswegs rictig. Die größere Menge erbalt in folden Rallen die verbrecherische Schrift doch nicht, und mas die übrigen betrifft, welche die Schwierigfeit und die mehreren Roften nicht icheuen: fo ift bie Gefahr alsbann icon nicht mehr fo groß. Gin Buch , bas einmal burch öffentliches Urtheil gelehrter und rechtschaffener Manner entehrt, und mit dem Siegel der Berwerfung gestempelt, vielleicht fogar nach ehmaliger Uebung durch hentershande verbrannt worden ift, 18) bat icon mehr als bie Salfte

<sup>17)</sup> S. B. I. S. 117 — 118. von ben frangbfifchen Philosophen und S. 156 — 158. von ben beutschen Muminaten.

<sup>18)</sup> Diefer Gebrauch war nach meiner Ansicht sehr zwedmäßig, um die Schändlichkeit einer gottlosen und rebellischen Schrift sichtbar barzustellen und bem Gemuth ber Men-

feiner Glaubwürdigfeit verloren. Rommt es bann and einigen ju Geficht, fo lefen fie es doch bereits mit einer mistrauifden Stimmung, welche die Entdedung der darin enthaltenen Arrthumer befördert, und oft mebr Abichen als Benfall bewirft. 19) Die eigentliche Befahr beftebt nicht sowohl in dem Lefen Schlechter Bucher als in dem Glauben an ihren Innhalt, und wofern nur Diefer gehindert wird, fo ift im Grund alles gewonnen. Gine Sefte, der man jur Berbreitung ihrer falichen aber perführerischen Lebren Thur und Thore offnet, wird einmal ichneller emportommen, und eber berricbend merben, als wenn man ibr die Mittel abichneidet, auf die Gemüther ju mirten, und es heißt daber bier noch im engern Sinn als ben allen andern Uebeln: principiis obsta, sero medicina paratur; cum mala per longas invaluere moras.

III. Es ift aber jur Erhaltung der Einheit des Glanbens nicht genug, die Verbreitung neuer und verderbli-

schen tief einzuprägen. Auch war es eine heilsame Lektion für ben Schriftfteller selbst, wenn er auch schon nicht in bem nemlichen Land wohnen sollte. Denn keiner sieht es gern, daß sein Geisteskind, sein Gbenbild, burch henkershände gebrandmarket werbe. Die Schande davon fällt allemal auf ben Urheber zurud.

19) Aus biesem Grund bat &. B. ber Index librorum prohibitorum zu Rom seinen großen Nußen. Dem berüchtigten Berliner Buchhändler Nikolai ist ebenfalls in seiner Reissebeschreibung bas naive Geständniß entfallen, die Gensur in Wien habe seiner sogenannten Aufklärung unglaublich geschabet, weil sie die Bücher, die sie nicht hätte hindern können, wenigstens entehret habe.

der Lebren zu bindern, fondern man muß fie auch beftreiten, bem Bifte muß Gegengift entgegengefett, ber Arrthum muß entlarvet und miderlegt werben, auf baß er von Niemand für mabr gebalten, mitbin auch nicht geglanbt werden fonne. Denn erftlich ift es aller Gorgfalt ungeachtet nicht möglich, der Berbreitung aller gefabrliden Reden, Buder und Schriften ganglich vorzubengen, um fo ba meniger, als man biezu von den durch Ber-Schiedenbeit des Glaubens unter fich felbft getrennten weltlichen Mächten nicht die gehörige Mitwirfung boffen tann, und übrigens die Grundfate einer Gelte in unenblich verschiedene Formen eingefleidet, burch die mannigfal tigften Mittel ben Menfchen bengebracht werben tonnen. Ber aber ju neuen und falschen Ideen schweigt, ber fcheint ihnen entweder Benfall ju geben, oder fie nicht widerlegen ju fonnen, und fest fich im letteren fall dem Bormurf ber Unmiffenbeit aus, welches ben Glanben an feine Autoritat nothwendig erfduttert. Bloge Berbote gefabrlicher Bucher baben daber immer bas Anfeben, als ob man feiner Sache nicht traute, und befregen ben Rampf nicht beginnen durfte. Diefer Rebler marb in unfern Tagen von mehreren Regierungen begangen , als welche imar mit weitläufigen und folbaren Cenfuranfialten allen im Beift ber Revolution geschriebenen Berten ben Singang in ihre Kander ju versperren suchten, aber menig ober nichts damider fchreiben ließen. Furchtfame, unverftandige Rathgeber, bismeilen auch gebeime Anbanger ber Sette felbft, batten ibnen weis gemacht, daf bie gefabrlichen Principien mittelft beffen nur mehr befannt wurden, und einen größern Reit erhielten. Allein diefe einseitigen Magregeln hatten jur Folge, daß viele fonft gutgefinnte Menichen, befonders alle Salbgelebrte, Die

auf einige Cultur und Belefenbeit Unfpruch machten, fich einbildeten, es muße binter jenen verbotenen Dingen boch etwas gutes verborgen fenn, was man nur aus Eigennut nicht befannt machen wolle, und boch nicht anareifen durfe, weil man es nicht miderlegen fonne. Ralide aber ideinbar eingefleidete Lebren laffen fic nicht verachten, benn fest man ibnen feinen Biberftanb entgegen, fo pflangen fie fich leicht in das Gemuth ber Menschen ein, und dann ift den Rolgen derselben nicht ju entgebn. Diejenigen, die den Rurften predigten, fie follen alle vermeffenen Angriffe auf Religion und Staaten verachten, weil es lauter Thorbeiten fenen, mochten mobl dazu ibre perfonlichen Grunde baben, und mit der Sefte felbft einverftanden fenn. 20) Man verachtet meber eine Rauberbande, wiewohl fie aus verächtlichem Befindel beftebt, noch die Beft, obaleich fie ein edelbaftes Uebel ift, von dem fich niemand gern anfteden lagt, und bende im Grund doch minder gefährlich find als falfche Lebren. Eine Sette, wie eine epidemische Rrantbeit ift nur bann ansgerottet, wenn die Rranten felbft gebeilt find, b. b. menn der Brethum gerftort, als folder anertannt ift, und ibm daber aller Glaube entriffen wird. Allein um gu diesem 3meck ju gelangen, tommt alles auf die Art der Betampfung an, worüber folgende Regeln ju beobachten find, die man gewöhnlicher Beife ju febr vernachläßiget.

<sup>20)</sup> Bon ben Segnern kann man auch in biefer hinficht viel lernen. Die revolutionare gaktion verachtet kein Buch, bas gegen sie geschrieben wird, sondern wenn sie es nicht widerlegen kann, so sucht sie es wenigstens zu verschreben, ben Berfasser anzuschwärzen, seine Absichten zu verbächtisgen u. s. w.

1) Muß die verderbliche Lebre gleich ben ibrem erften Urfprung angegriffen und miderlegt werden: benn wollte man warten, bis alle Ropfe damit angestedt find, fo wurde es alsdann febr oft an fpate fenn, oder die Menfchen mußten erft nach langen Uebeln und traurigen Erfahrungen fing werden. Ben bem Anfang einer neuen Sefte bat die alte Lebre immer noch bas allgemeine Unfeben und Butrauen für fich : und menn fie gegen ben Seftirer auftritt, fo wird derfelbe nicht leicht emportommen fonnen. Diefen Grundfas bat and die driftliche Rirde in altern Reiten befländig befolgt, und dadurch bemirtt, daß alle aufteimenden Sefren entweder ganglich gerfielen, oder doch bie berrichende Lebre nie verdrangen tonnten. Es erflart fic ferger baraus ein merfmurbiges Bbanomen unferer Reit. welches gleichwohl noch von menigen wahrgenommen morben ift. Der Rirche und den Staaten , den Altaren und den Thronen murde zwar von den Sophisten des 18ten Sabrbunderts ein Bertilgungs. Arieg angefundigt; ibre Buth mar fogar gegen die erfteren noch großer als gegen die lettern, und diefer Rrieg murbe nicht nur mit Borten und Schriften, fondern auch mit Fener und Schwerdt, mit Ranonen und Bajoneten geführt. Dennoch baben bie Altare beffer Stand gehalten als die Throne, obicon iene mit feiner phylischen Gewalt verseben maren, fa fogar nicht einmal auf den Schut der Fürften gablen tonnten, und man bat in den meiften revolutionirten Ländern Religion und Rirche fteben laffen oder wieder berftellen muffen, mabrend man die Machtigen ber Erbe von ibren Stublen berunter farite, und bennabe bas gange Gebaude der menichlichen Gefellichaft mit dem rafendften Kanatismus über den Saufen marf. Rirche

und Staaten liegen boch benbe gleich tief in ber Ratur der Dinge, ihre Erifteng und ihre Seiligfeit beruben auf den wefentlichten Bedürfniffen der Menichen, auf den emigen Geboten ber Pflicht und ber Gerechtigfeit, und die Bforten ber Solle werden die einen fo wenig als die andern gang übermältigen fonnen. 21) Ran batte fogar vermutben follen, daß die Staaten einen größern Biderftand leiften murben, theils weil ihnen fo viele materielle Mittel an Bebot feben, theils weil mit ibrer Erbaltung fo viele meltliche und ötonomifche Antereffen verlnupft find, da bingegen die Menfchen fich gar ju gern von religiöfen Bflichten losmachen, und die fogenannte Bernunft oder Gemiffensfrenheit, melde jedem überläßt zu glauben und zu thun mas er will, eine dem menschlichen Stolz sebr schmeichelnde Lebre ift. Allein abgefeben von dem bobern gottlichen Schup, der fich jedoch in diefer Belt flets burch fichtbare Mittel offenbaret, wurde die Sache der Religion und Kirche doch banfiger und beffer verfochten als die der Staaten, und daber fanden auch die Gopbiffen in ihrer gotteslängneri. fchen Buth meniger Anbanger als in ibrem Sturme gegen alle Rürften und herren der Belt. Mochten fie and noch fo febr bi: Rirde und ibre Diener laftern und verläumden, alle Religion, b. b. die edelfte aller Biffenschaften, Diejenige, Die ben Beift ber Menichen am

<sup>24)</sup> b. b. um Digverstand vorzubeugen, die allg em eine drifts liche Kirche, welche nur eine ist, wird stets die nemliche bleiben und nie überwältiget werden; von den weltlichen Staaten hingegen, deren viele sind, kann man wohl einzelne zerstören, aber nie alle, und aus den zerstörten selbst werden immer neue ober ahnliche hervorgehen.

meiften erhebt und ermeitert, ibn über die bochften und wiffenswürdigften Dinge unterrichtet, für Bfafferen, Aberglauben und Fanatismus ausgeben : fo tonnten fie boch nie gang mit ihrer herrschaft durchdringen, benn gleich von Anfang ber wurde noch mannigfaltig und gludlich gegen fie gefämpft. Es fanden fich in Frantreich, Deutschland und andern gandern eine Menge rechtschaffener, gelehrter und geiftreicher Manner, welche bie Unwiffenheit und die Treulofigteit der Sophisten aufdecten, ibre Schriften entebrten , fie menigftens ben bem befern Theil des Bublifums um alles Anseben brachten, und daber haben fie auch nicht fo viel fcaden tonnen, als es fonft mobl gefcheben mare. Biele Ropfe maren in politischen Begriffen vermirrt und revolutionirt, ben denen man doch im übrigen nicht allen Sinn und alle Achtung für Religion ju vertilgen vermochte. bingegen bat man die eben fo falichen und nicht minder verderb. lichen Bebren der politischen Seften, welche alle beftebenden Rurften und Republifen für unrechtmäßig ausgeben, jede natürliche Autorität vermerfen und lanter fünfliche Staaten nach naturmibrigen Grillen aufführen mollten. burch eine unbegreifiche Gorglofigfeit bennabe gar nicht beftritten; man bat ibnen fogar durch unbeschräntte Bref. frenheit, durch Abschaffung der Cenforen, oder mas noch arger und baufiger ift, durch Anftellung verratberifcher, mit der Sette felbft einverftandener Cenforen, 22) alle Mittel der Berbreitung geöffnet, daber fie dann auch an einem fo unglandlichen Triumph gelangten, daß faft alle

<sup>22)</sup> S. B. I S. 456. und Bepspiele bavon in der Eudämonia. T. I. S. 4. u. 44.3 T. II. S. 123. 249. u T. III S. 498. Fünster Band.

Röpfe von diefen Grundfapen angestedt maren, ibre Unmendung faum mehr gebindert merden fonnte, und man anlett gar die Mennung gablreicher Thoren als einen Göpen darftellte, den man blindlings verebren muffe, und gar nicht mehr angreifen durfe. 23) Ueberbanpt batte die Kirche ben dem ganzen gefährlichen Sturm noch einen doppelten Bortbeil auf ihrer Seite. Erflich: daß eine altere und anerfannte religiofe Doctrin porbanden mar, an die man fich anschließen fonnte, und die man nur mit nenen, auf die Matur bes Angriffs berechneten Baffen, glangender oder grundlicher barguftellen brauchte, um ben Sieg über ibre Reinde gu erbalten. In diesem Rampf wurden sogar oft die Arafte genbt, und Talente entwickelt, welche fouft geschlummert batten: jum andern befaß die Rirche viele gelehrte und geiftreiche Manner in ibrer Mitte, welche die Baffen ber Schriftstelleren ju führen verftunden, und die Reli. gion blieb baber nicht ohne Bertheidiger. Singegen befand feine altere grundliche Biffenschaft über den Ur-

<sup>23)</sup> Die bentschen Aufklärer trieben ja die Frechheit ober ben Fanatismus so weit, ben Widerstand gegen ihre revolution nären Grundsäße für eine Sünde gegen ben heiligen Geist auszugeben, welche weber in diesem noch in jenem Leben verzogen werden könne. Der Abbe de la Mennais beweist aber auch sehr richtig und scharffinnig, daß sobald ber Wensch keine höbere weder geistliche noch weltliche Autorität anerkenne, solglich sich selbst vergöttere, auch nothwendig jeder Angrist dieses neuen Gottes ober jede Vertheidigung bes alten Gottes als hochverrath erscheine, mithin zum todeswürdigen Verbrechen werden musse, und auch wirklich geworden sep. S. Essai sur l'indisserence en matière de religion. T. I. p. 423 — 425.

fprung, die mabre Ratur ber Staaten und über die baraus foliefenden Rechte und Pflichten, oder mas man in ben Schulen, felbft in ben beffern, bafur ausgab, mar radital falfc, fich felbft midersprechend und in feinen Confequengen ber revolutionaren Sefte gunftig. fcrieben die Rurften ober die erfen erfahrenften Staatsmanner feine Bucher, um die Rechte ber weltlichen Berrichaften ju vertheidigen, und benjenigen, die es noch in ibrem Ramen grundlich batten thun fonnen, und thun wollen, murden oft, theils aus Furcht, theils burch ben gebeimen Ginfluß der Sophiften, von den Regierungen felbft die Sande gelahmt: es war dabin gefommen, baf Die Rürften Europens fich amar über die brobenden Befabren beflagten, aber fich meder felbft gu retten verfunden, noch burch andere retien laffen wollten, 24) In. beffen haffen alle Setten nichts fo febr als die Betämpfung oder Biderlegung ibrer Lebren, und mare Diefelbe nicht foon burch die Ratur ber Sache geboten: fo murbe bier ber in allen Rriegen ju empfehlende Grundfas gelten, immerhin dasjenige zu thun, was der Feind am meiften befürchtet.

2) Die Widerlegung ober Beftreitung einer neuen gefährlichen Lebre, muß aber zwentens nur in die gelehrteften und unverdächtigften Bande gelegt, folglich nicht jedem unreifen, wenn auch übrigens gutgefinnten Schriftfteller, fondern nur ben Borftehern der Rirche oder andern mit ihrer Doctrin übereinstimmenden Gelehrten anvertraut werden. Diefe

<sup>24)</sup> eo temporis perventum est, ut nec vitia nostra, nec remedia pati possumus. Liv. Bergl. B. I. S. 177.

allein find im Stand, alle Sophismen der Geguer in gerfforen, und die alte Lebre in einem neuen Glange darauftellen, der ibr Anfeben noch mebr als vorber befe-Riger. Gine fcblechte ober ju ichmache Biderlegung, Die nur auf unbaltbaren Grunden berubt, ichabet oft mebr als gar feine, und biefen Bormand bat man ebenfalls in neueren Reiten gebraucht, um verschiedene Fürften und Republiten ju bem feltfamen Entichlug ju bewegen, daß fie in ibren ganden amar mobl die Berbreitung der falfden politifden, im Grund jedoch irreligiofen, Grund. fane bindern, aber teine Befampfung berfelben jugeben follen. 25) Alle Setten baben, megen bem Beift und bem Gifer der fie beseelt, anfänglich einen ungemeinen Scharffinn, um jebe Bloge ibrer Begner ju entbeden, und nur auf diese loszuschlagen, oder um das geringfte Rugeftandnif, jeden unrichtigen Ausbrud felbft, ber oft and dem Belebrieften entichlüpft, aufzufaffen, ju benu-Ben , das übrige mit Grillichmeigen ju übergeben , und fo die gange Biderlegung um ihre Glanbwurdigfeit gu bringen. Allein wenn auch unbequate oder ungeschickte

<sup>45)</sup> Unter solchen und ahnlichen Vorwänden sind die treffliche fien Zeitschriften wie z. B. die Eudämonia, die Wiesner-Zeitschrift, das Magazin der Kunst und Literatur, die fliegenden Blätter u. s. w. unterbrückt, oder ihre Verfasser vonst so beschränkt und entmusthiget worden, daß sie am Ende selbst die Fortsehung unterließen. S. die Beweise und die nähern Umstände darüber in der Eudämonia 2ter B. 2tes Stück. S. 115. über die Sewalt der unsichtbaren Brüder und B. I. S. 415. wegen der Wiener Zeitschrift insbesondere: Nachricht von einem großen unsichtbaren

Bertheibiger ber Rirche und ben Staaten mehr geschabet als genütt baben, fo folget daraus nicht, daß man eine gute Sache gar nicht verfechten, fonbern nur daß man Diefe Berfechtung den gelehrteften Sanden anvertrauen folle. Die Rabigfeit gur Rubrung eines folden geiftigen Ariegs, das fogenannte polemische Talent, ift jedoch eine feltene Babe; fie erfordert nicht nur Renntniß ber betref. fenden Wiffenschaft und ibrer gewöhnlichen Bemeife, fonbern einen gewiffen Scharfblic, ber fich in ben Geift und in den Ideengang des Gegners bineindenft, den Sauptfit des Erribums, der oft nur in dem Migverftand oder der Berdrebung eines einzigen Bortes liegt, aufzufaffen, und ibn entweder burch eine bloge Berichtigung des Begriffes au miderlegen, oder benfelben mittelft feiner na. türlichen Confequengen ad absurdum ju treiben, folglich feine Unmöglichfeit, Bernunft. und Raturmidrigfeit auch dem gemeinsten Menschen. Berftand fühlbar ju machen. Am allergefährlichften aber ift es, wie biefes in unferen Tagen und auch fcon in fruberen Beiten banfig gefcab, Setten durch folche Manner befampfen au laffen, die felbft mehr oder weniger von ibren Brincipien eingenom. men find, folglich aus falfcher Magigung dem Gegner ju viel einräumen, und zwischen Babrbeit und Luge einen unmöglichen Mitielmeg ju finden glauben. Denn Diefe greifen alsbann nur einzelne Rolgerungen, Mebenfachen oder Uebertreibungen an, woben der hauptireibum nicht nur unverfebrt feben bleibt, fondern in den Mugen feiner Unbanger nur einen defto größern Triumph erbalt, fa felbit die fonft treugebliebenen oft ju feiner Unnabme verleitet. Das beift fo viel als Generale anftellen, die mit dem Reinde einverftanden find, und ibm noch gar die Mittel und Wege erleichtern, ibm die Klippen angeigen, an denen sein Unternehmen scheitern könnte. Ein guter Feldherr muß zwar die Stärke und Schwäche seines Feindes kennen, aber demselben nicht gewogen senn, und gleichwie der leibliche Arzt den Kranten aber nicht die Krantheit liebt, so soll auch der Anführer eines geistigen Kriegs zwar den Frrenden, aber nicht den Frrthum schonen.

3) Bas also das Obieft der Widerlegung betrifft: fo muß fie auf den Sanptgrundfas der entgegengefesten lebre gerichtet merben, benn if Diefer gerftort, fo fallt bas gange übrige Bebaube von felbit gusammen; greift man aber nur die Consequengen oder einzelne untergeordnete Fragen an, und läßt den oberften Berthum unberührt : fo ift man icon verloren, oder der Streit bat wenigstens fein Ende, und wird fcblechterdings unaufborlich. Ben dem großen und noch jest fortdaurenden Rampf amifchen den Ratholiten und Den Brotestanten fommt j. B. alles einzig und allein barauf an, durch Bernunft, Erfahrung und bas Reugniß aller Zeiten und gander die abfolute Nothwendigfeit einer außern Rirche und ihrer rechtmäßigen Autoritat au beweisen; ju zeigen, daß die Bibel oder die beiligen Bucher der Christen unmöglich die einzige Quelle des Christenthums fenn tonnen, meil fie die driftlich. religiofe Befellicaft nebft ibrer mefentlichen Berfaffung bereits porausseten , auch obne diefelbe gar nicht existiren murben; und daß noch viel weniger jeder einzelne fähig und befugt fenn tonne, diefe Bucher nach feiner Brivat, Bernunft auszulegen, indem fonft alle Religion, jeder gemeinschaftlice Glaube megfallen, und den unvernünftigften Lebren Thur und Thor geoffnet murben; dag endlich die Falfch-

beit und Unmöglichfeit Diefes protefantifden Bringips fic noch badurch auffallend beftätige, daß die Broteftanten foldes unter ibnen felbft meder befolgen noch befolgen tonnen, fondern überall bald geiftliche, bald weltliche Antorität in Rirchensachen anertennen, ober einführen muffen, vieles aus der früheren Tradition oder aus ibren eigenen Rirchen. Sabungen aufnehmen, fich nicht begnugen, ibre Anbanger blos an das Lefen der Bibel ju meifen, fondern Schulen und Afademien balten, die firchliche Lebre nach dem in jedem Band geltenden Spfteme bilden, die Augend und die Ermachsenen selbft nach symbolischen Schriften, Catechismen und andern Lebrbüchern mundlich unterrichten, welch' alles nach ibrer eigenen Lebre burchaus nicht fenn follte, und mit bem Bringip des Broteftantismus in offenbarem Bider(pruche fiebt. 26) Dage. gen aber diese entscheidende hauptfrage nur schwach oder gar nicht zu berühren, und obne daß fie vorber ausgemacht fen, fich in einzelne beftrittene Materien einzulaffen, ja fogar porbinein bas protestantifche Bringip anguneb. men, und bloß mit Spruchen der beiligen Schrift gegen einander au fecten: 27) bas alles tonnte au feinem Re-

<sup>26)</sup> Bergleiche hierüber B. IV. S. 68-71. u. S. 98-100.

<sup>27)</sup> Wie dieses schon in den ersten, ben Anlas der sogenannten Reformation gehaltenen Disputationen, 3. B. zu Bern, Lausanne und Genf geschah, an welchen baber die Bischöffe und Priester mit Recht keinen Antheil nehmen wollten, weil sie Sache der Religion und Kirche nicht einem incompetenten Tribunal unterwerfen konnten. Nur einzelne katholische Laven sanden sich daben ein, und selbst diese brachten noch ihre Gegner in Berlegenheit. Alle übrigen waren Protestanten, und sehten die zwepdeutigen,

١

fultate führen; benn ba jeder biblischen Stelle, sa selbst einer Bereinigung der deutlichten Stellen, stets andere scheindare entgegengesett werden tönnen, jumal wenn man sie aus ihrem Zusammenhange reißt, in diesem Streit aber keiner das Recht bat, seine Erklärung dem andern aufzudringen, und nach protestantischen Grundsäßen kein aus Menschen bestehender Richter anerkannt wird, der befugt sey, Zweisel zu lösen, den eigentlichen Sinn der Bibel zu bestimmen und anscheinende Widersprüche zu heben: so war ein solcher Kampf seiner Natur nach endlos, besestigte nur sede Parten in ihrer Mennung, und machte sogar, daß sonst redliche Menschen, dergleichen Zänkerenen überdrüßig, zuleht das ganze Spristenthum verwarfen, oder doch demselben, als wäre es nur ein Zunder von Zwentracht, abgeneigt wurden. Der nämliche Febler,

verfänglichen Thesen selbst auf, woben ber Sauptfrage ausgewichen warb. Die bereits protestantischen Regierun= gen prafibirten bie Disputationen burch ihre Commiffarien, fie befahlen, bag man nur mit Stellen ber beiligen Schrift gegen einander bisputiren und in ber Bestimmung ihres Sinnes die Autorität ber gangen fruberen Rirche nichts gelten, folglich bag man jum voraus protestantisch fenn folle. Bergebens traten also bie Ratholiken mit einer Menge ber treffenbften biblifchen Stellen auf; bie Proteftanten bichteten ihnen einen anbern Ginn an, Richter war keiner vorhanden, am Ende blieb jeber auf feiner Mennung, und julept entschieben bie weltlichen Obrigfeiten, als neuer Pabft, allein über ben Ginn ber Bibel, und fuhren via facti mit ihrer Reformation fort. Unwiffenben murben Richter über bie Belehrten, fie maren Ankläger ober vielmehr Angeklagte, Parten und Richter in eigener Sache und fo mar es ihnen leicht, ben Sieg au erhalten.

die Biderlegung nicht auf bas Sauptpringip ber Gegner au richten, mard auch in unferen Tagen von ben meiften Schriftftellern begangen , die als Befampfer der politifcen Mevolutionen oder ibrer Anbanger auftraten, 28) und darinn liegt auch der Grund, warum fie fo wenig gefruchtet baben. Dieift bestritten fie das Spftem nur biflorisch, drangen zwar auf die Rothwendigseit, ben dem beftebenden Rafto ju verbleiben, mablten mit lebbaften Farben das bisber genoffene Glud, die Bortbeile der öffentlichen Rube, die Zwentracht, bas Unglud, bie Berbrechen, welche mit dem Umfturg einer beftebenden Ordnung der Dinge verbunden ju fenn pflegen; aber die Bringipien felbft , aus welchen alle jene Uebel und Greuel flogen, die falichen Sprothesen von ursprünglicher allgemeiner Frenheit und Gleichheit , von einem burgerlichen Contraft und ber vom Bolf berfommenden Staatsgewalt ließen fie unangetaftet, raumten vielmehr diefe Grundfage theils formlich, theils ftillschweigend ein, oder gaben fie wenigftens für icone und glanzende Theorien aus, die aber in der Braris unmöglich oder gefährlich maren. 29) Es fchien mit einem Bort , als ob es feiner mehr magen burfte, bas revolutionare Syftem in feiner

<sup>28)</sup> Bergl. was schon ben andern Gelegenheiten über biesen wichtigen Gegenstand gesagt worden ist, 3.B. Bb. I, Borrede S. VIII — IX.; ferner S. 170 — 172. und besonders S. 292—295.

<sup>29)</sup> Roch jest bedienen sich viele Gegner ber Revolution, ja selbst Fürsten und Obrigkeiten solch unverständiger Ausbrude. Ich meines Orts hingegen finde die Theorie der Revolution weder schon noch glanzend, sondern vielmehr häßlich, finster, brudend, zurudstoftend und edelhaft.

Burjel anjugreifen. 20) Run aber läßt fich ber menfchliche Berftand nicht zwingen, eine Consequenz zu längnen, wenn man den Bordersatz zugiebt, aus welchem sie richtig fließt; die Geschichte allein beweiset wohl, daß etwas sen, oder gewesen sen, aber nicht, daß und warum es nothwendig so senn solle; und einer Selte, die gerade alles wirklich bestehende für unrechtmäßig erklärt, und deswegen über den Hansen wersen will, das bloße Dasen deffelben entgegenzuseten, ift ein erbärmliches Urgument; die faden Lobpreisungen des bisher genossenen Glücks nützen eben so wenig; denn theils läßt sich stets manches dawider anführen, theils wird dieses Slück eben

<sup>30)</sup> Es ware z. B. febr merkwurdig bie Proklamationen zu fammeln, welche in ben Revolutionszeiten von Fürften und anbern Regierungen gegen bie beabsichtigten Staats= ummalzungen erlaffen murben. Die meiften find fo matt unb fcmach, bag fie burchaus teinen Ginbrud machen tonnten, und bewiesen vielmehr, bag bie Ronige ober biejenigen, bie in ihrem Namen fprachen, mehr ober weniger felbst von ben falfchen Staategrunbfagen angestedt maren. Man febe 3. B. bie ofterreichische Proflamation gegen Staates berrather d. d. 2ten Juni 1796. Eubamonia E. I. G. 145 .; bie Beffen-Caffeliche ibid G. 337 ift icon viel beffer. Rein einziger wußte mehr feine Rechte mit ben mabren Grunden zu vertheidigen, und die Abscheulichkeit bes boch= verratherischen Berbrechens in feiner eigentlichen Natur barguftellen. Raum brachten jene Proflamationen etwas anberes an, ale bag bie gegenwartigen Staaten wirklich bestehen (gerade als ob sie sonst nicht bestehen follten) und daß ihre Umfturzung die öffentliche Rube gefährben wurbe. Es ichien mit einem Bort, als ob bie Ronige ihre Macht für eine Usurpation angeseben und für ben Befit berfelben bey ben Boltern um Gnabe gebeten batten.

nicht von jedem gefühlt, oder er municht wenigftens alle. mal ein größeres: und wenn auch die Birflichfeit deffelben bismeilen von den Anbangern der Revolution jugegeben mard, fo liegt noch etwas wahres und edles in ber Bebauptung, daß das weltliche dem geiftigen aufzuopfern fen, und wohl oder übel verftandene moralifche Ideen den materiellen Intereffen vorgezogen werden follen. Die Theorie als icon ober mabr anzuerfennen, und ibre Unwendung ju verwerfen, ift eine Ungereimtbeit, Die teinen gesunden Roof befriedigen tann : denn Theorie und Praris follen mit einander übereinftimmen, und wenn Die erstere nie und nirgends realisit werden fann, wenn fie fets nur ichlechte Rolgen bervorbringt und die Ratur der Dinge ibr überall und immer widerfrebt: fo liegt darin ein Bemeis, daß nicht die Pragis, sondern die Theorie felbst falich und verwerflich fen. Was endlich Die Störung ber öffentlichen Rube und andere unglücklide Rolgen ber Revolution betrifft: fo laugneten ibre Unbanger diese Uebel feineswegs, und einige mogen fie fogar aufrichtig bedauert baben, allein fie behaupteten (freplich mit Ungrund), daß biefelben nicht nothwendig aus ibren Grundfagen fliegen, daß fie nur durch jufallige außere Umffande oder gar durch den ihrem Spftem entgegengefetten Widerfand veranlaffet worden, und daß fie übri. gens nur vorübergebende Nachtbeile fenen, auf melde Ordnung und Friede von felbft jufuctebren murden. Brachte man alfo feine beffern Grunde an, fo blieb die Theorie der politischen Sophisten gerettet, und fand nur desto mehr betrogene Anhänger, die stets bereit waren, das miglungene Experiment von neuem anzufangen, und fich einbildeten, daben die früher begangenen Difgriffe vermeiden ju tonnen. Satte man fie bingegen gerade ju

ben bem Sauptpringipio des burgerlichen Contracts und ber vom Bolf übertragenen oder ju übertragenden Gemalt angegriffen und grundlich gezeigt, bag diefes Bringip falfch , unmöglich , fich felbft widerfprechend ift , und eben deswegen nie und nirgends von der Erfabrung beftätiget wird: daß bingegen die beftebenden Rurftentbumer und Republifen nur unabbangige Berrichaften und Bemeinden, der Gipfel und die Vollendung abnlicher geselliger Privatverbaltniffe find; daß fie ihrem Urfprung und ihrer Ratur nach rechtmäßig, auf eigenes Recht begründet und burch eigenes Recht beschränft, den Untergebenen nothwendig und nüblich find, folglich nicht umgefturat merben follen, weder langfam noch gewaltfam, weder von oben berab noch von unten berauf, meder burch den Selbfimord ber Dbern - noch durch den Batermord der Untergebenen; daß fogar mittelft berfelben die individuelle Frenheit ber Menfchen unendlich mehr begunftiget , ermeitert und beffer gebandhabet mird als burch die finftern Brillen ber Cophiften von einer abgetretenen oder übertragenen Macht: fo wurde bald der gange Anbang der Sefte gerfallen, und viele ibrer Befenner felbft in eifrige Begner berfelben umgewandelt worden fenn. Wenn alfo eine Widerlegung grundlich, treffend und wirtfam fenn foll, fo muß vor allem bewiesen werden, bag ber erfte Grundfat ber neuen lebre nicht mabr fep, fondern ber Bernunft und eben defmegen auch ber gangen Erfahrung miderfpreche: oder daß, wenn er wirklich mabr ift, die gezogenen Comsequengen nicht barans folgen. Diese Bemeife find bie einzig wirksamen ben den Gelehrten, und bag man ben erftern in Abnicht auf die Grundfate der firchlichen und volitischen Revolution fo wenig ober nicht nachbrudlich genng geleiftet bar, ift gang gewiß bie Sanpturfache

der hartnäckigkeit, mit welcher fo viele übrigens verkändige und gutgefinnte Menschen in jenen Frethumern bebarren.

Rachdem die Ralfcheit des oberften Grundfates gezeigt worden, laffen fich zwentens allerdings und mit Ruben auch die bofen und verderblichen Rolgen entwickeln, melde aus ben Brincipien des betampften Onftems entfteben muffen. Diefes ift zwar bismeilen binreichend um die größere Menge von dem Glauben an folche Lebren gurudjuschreden; jedoch darf baben ber Bemeis ibrer innern Ralichbeit nie vernachläßiget, fonbern dieselbe muß immer als die Quelle des Uebels Dargeftellt merden, und die außere Berderblichfeit nur als illustrirende Bestätigung erscheinen. Rerner ift es am beften, menn man die zu befämpfende neue Lebre auch lächerlich und verächtlich machen fann, welches befonders durch Reden und Schriften, noch mehr aber burd Spottlieder, Bilder und Schausviele geschiebt, wo Die Ungereimtheit der neuen Grundfate auch dem Aug anschaulich dargestellt mird, oder burch bas Spibenmaaß und melodifche Tone fich mehr in bas Gemuth einpragt. Denn die Satyre ift allerdings bas ichnell wirfendfte Mittel, um die fich fur weise baltende Thorbeit ju guch. tigen und eben daber fommt auch die grimmige Butb aller Setten gegen bicienigen Manner, melde biefe Simmelsgabe befagen, und gegen die berrichenden Errthumer ju gebrauchen mußten. Ber ben Duntel bat, weiser als alle andern senn zu wollen und die absurdeften Einfälle der Welt für Babrbeit auszugeben, der verdient gerade dadurch gedemutbiget ju merden, bag feine Unvernunft, feine Marrheit felbft gleichsam an Branger

geftellt, dem Spott und dem Gelachter aller Menfchen preis gegeben mird. Aber die Satpre ift auch ein schweres und feltenes Talent, bas überlegenen Beift und Befcmad voraussent. Denn das Lächerliche muß jugleich belehrend fenn, und ift im Grund nichts anders als eine in furte und treffende Borte oder Bilder eingefleidete deductio ad absurdum, moburch bie Ungereimtbeit ber falfchen Lehre, besonders aber des Sauptirrthums, so anschaulich · bargeftellt mird, daß fie felbft dem Ungelehrteften in die Angen Teuchtet und der Biderfpruch mit dem gemeinen Menschenverftand ein unwillführliches Lachen erregt. Ift endlich in der ju befämpfenden Lehre irgend etwas Babres und Gntes verborgen, welches mit Brrtbum vermifcht, gemöhnlich die Unstedung befördert: fo muß foldes nicht geläugnet, sondern vielmehr zugegeben, daben aber gezeigt werden, daß diefes Babre icon langft in ber alten Lehre und zwar noch reiner oder vom Falfchen gefondert, enthalten fen; denn natürlicher Beife mird das Unsehen der orthodoren und herrschenden Doftrin noch mehr gehoben und befestiget, wenn man beweisen fann, daß alles, mas etwa Babres und Gutes entbedt ober empfoblen wird, fcon langft in derfelben vorgetragen worden, ben den Errlebren bingegen das mabre nicht neu, und das neue nicht mabr fen. Wenn alfo, um nur wenige Benspiele anzuführen, die beutigen Sophisten unaufhörlich nach Gleichheit ber Rechte und Bflichten fchrenen, fo muß ihnen gezeigt merden, daß diefe Bleichbeit wirklich de facto besteht und immer bestanden bat, daß jeder Menich im fleinen die nemlichen Rechte ausubt wie ein Fürft im Großen, und nur die erworbenen Gludsguter, die Mittel und Rrafte gur Ausubung der

nemlichen Frenheit verschieden find. 31) Benn fie behaupten, daß fein Menfch feine angebornen Rechte auf emig veräußern könne: so ift folches gar nicht zu läugnen, fondern vielmehr zu beweisen, daß diese Rechte weder veräußert noch abgetreten worden fenen, und daß bingegen das Spftem der vom Bolt übertragenen Bemalt fie ju einer folch' unvernünftigen Anechtschaft zwingen wurde. 32) Benn die Alluminaten alle bestebenden Stad ten abschaffen wollen, um den Raturguftand jurudjufubren: fo fonnen fie nicht beffer miderlegt merden als durch den Beweis, daß jene Mübe ju diesem 3med gang überflüffig fen, indem der Raturguffand noch mirflich beftebt, die Staaten aber, von denen fie traumen, und die fie als fünftlich errichtete burgerliche Gefellschaften betrachten, gar nicht existiren, auch allerdings nicht nur - überflüffig, fondern fogar verderblich maren. 33) Benn Freymaurer und Alluminaten, in dunkler Abndung eines reellen Bedürfniffes, ein alle Staaten umfaffendes, geis fliges Reich anpreisen, welches gleich ber Seele über ben Rörper, mit unfichtbarer Macht die gange Belt regiere, von welchem die weltlichen Fürften gleichfam nur Gebulfen und Bertzeuge fenn follen; wenn fie badurch ein Band ber Bruderichaft zwischen allen Bolfern ichlingen, das Menschengeschlecht in eine einzige Familie vereinigen,

<sup>51)</sup> S. B. II. Cap. 40. Bon ben Rechten und Pflichten ber Unterthanen.

<sup>82)</sup> Bergl. B. I. S. 352—353, item S. 386, und T. III. S. 167. ff.

<sup>53)</sup> Bergl. B. I. Borrebe S. XIX u. XXIX. item B. I. S. 147 — 151. u. S. 281. Note 5.

und eine Art von Beltburgerftaat errichten möchten; fo ift diese Idee als an und für fich groß, schon und mabr, feineswegs ju verwerfen, bagegen aber ben Freymaurern und Muminaten ju zeigen, daß man dazu ihrer gegen Religion und Stagten gerichteten Gefellichaften gar nicht bedürfe, weil jenes Ideal in der allgemeinen driftliden Rirche icon längft realifirt fen, und ohne die Abfalle von berfelben noch bent ju Tag berrlich und vollftändig realifirt fenn murde; daß alfo nicht die Religion an der Spaltung bes Menfchengeschlechts ichuldig ift, sondern daß vielmehr die Religionsspaltungen bas Menfchengeschlecht entzwept, Rürften und Bölfer fo feind. felig pon einander getrennt oder vereinzelt baben, und bag bas Band ber Bruderichaft amifchen allen Menichen nur burch eine Gemeinschaft bes Blaubens, burch Gleich. beit ber Grundfase und Befinnungen, nicht aber burch eine Gemeinschaft bes Unglaubens, und noch meniger burch eine ber Ratur des Menschen miberfreitende Gleich. aultigfeit gegen Butes und Bofes gefnupft merden fann, jumal es unmöglich ift, daß Ginigfeit und Kriede aus einem Brincip der Bereinzelung und der Zweptracht berporgeben fonnen. 35)

<sup>35)</sup> Bergl. hierüber B. IV. Borrebe S. XII — XXI. und meine Bemerfungen zu ben Révélations d'un franc Maçon im Mémorial Cahtolique 1825. T. IV. p. 94, wo ich mich hierüber folgender Maßen ausgebrüdt babe: "Le prote«stantisme a rompu ce magnifique lien moral et spirl«tuel, qui faisait du genre humain une même famille
« et réunissait tous les peuples dans une commune pa«trie. Il a produit ce système de séparation, d'isolement,
«d'exclusion et d'hostilité perpétuelle, qui ne peut sa«tisfaire ni un grand coeur ni un esprit étendu. On a

Auf diese und abnliche Art muß also die Bolemif gegen falfche Lebren beschaffen fenn. Sie gleich ben ibrem erften Urfprung ju bestreiten, die Widerlegung felbft nur den fabigften Sanden anzuvertrauen, fie auf das Sauptprincipium der entgegengesetten Doctrin ju richten, und das mabre mas in demfelben verborgen fepn mag, als langft vorhanden barguftellen, aber von dem Jerthum ju fondern: bas find die mabren Mittel, um felbft eine febr ausgebreitete Sette ju gerftoren, b. b. ihr ben Glauben und mit demfelben alle ihre Anbanger ju entreißen, ja fogar die Befenner und Bertheidiger ihrer Mennungen jum Stillschweigen ju bringen. Ift aber bie Sette noch nicht febr ausgebreitet, bat irgend ein verberblicher Lebrer feine Brrthumer nur noch an einzelnen oder menigen Orten geprediget, so bag die Unftedung nicht allgemein ift: fo wird es auch gar nicht einmal nothig,

senti le vide; mais au lieu de revenir à l'ancienne et commune foi, seul principe d'union, on a voulu voir la source du mal non pas dans la diversité "des religions, mais dans la religion elle - même; on a prétendu remplacer le lien des esprits et des coeurs par une société fondée sur l'indifférence et sur le mépris de tous les dogmes et de tous les préceptes religienx, comme si l'union pouvait sortir de la discorde et la paix d'un principe de guerre et de division. De là ces sociétés secrêtes, répandues sur toute la gerre, qui cependant singent en tout point l'église a catholique, et promettent fastueusement des résultats. « qu'elle seule peut atteindre. Leurs membres, malgré al'apparence spécieuse de fraternité, ne sont unis que par une haine commune; il s'en faut de beaucoup que "la paix régne entre eux; laissez les devenir les matgtres, et vous verrez comme ils s'entre-détruiront etc." 8 Sunfter Banb.

febr, als daß so viele schwache und geiftiofe Ropfe sch demit abgeben, und fo mird auch die Rirche durch fcblechte, unfähige Lebrer am meiften entwürdiget. Denichen, benen die Talente in einem folch' boben Amt offenbar abgeben, die teinen lebendigen Beift, teinen Scharffinn, feine Liebe an ben Biffenschaften baben, Die Bichtigfeit fefter Bringipien und ihrer Confequengen nicht an faffen verfteben, ein großes Banges und feine Theile nicht gu überfeben vermögen, die feine beutliche Babe bes Bortrags bengen, oder benen die reine Liebe des Suten mangelt, follten, fo weit es immer möglich ift, weber ju ben Stubien, noch ju einem fünftigen Lebramt ingelaffen werben. Ihnen bleiben genug andere Beruftarten übrig, durch welche fie der menfoliden Gesculchaft nüben, und babei noch ibr eigen Blud fordern fonnen. Richt minder wichtig ift es, bag biejenigen, welche fic einem öffentlichen Lebramt midmen, meniaftens teine auffallenden förverlichen Bebrechen baben, daß fie g. B. meder flottern, noch einäugig, labm ober budlicht feven u. f. m.: benn nicht nur pflegt gemöbnlich sur in einem gefunden Rorper eine gefunde Seele gu wohnen, fondern eine imponirende oder doch nicht midrige außere Befalt tragt viel jur Geminnung des Butrauens ben, fo mie bingegen bakliche, lacherliche oder anflößige forperliche Gebrechen ein ungunftiges Borurtheil gegen den Behrer und feinen Bortrag erweden. Dofes erfannte bereits biefen Grundfat, und verordnete baber, daß tein Priefter jum Opfer bingutreten folle, ber mit einem wefentlichen Fehler an feinem Rorper behaftet, 1. B. blind oder labm fen, eine auffallend verunftaltete Rafe, einen Urm- oder Beinbruch babe, ber bodericht, einäugig oder triefäugig fen, an einem baflichen

Sautansschlag leibe n. f. w., um fo da weniger als biefe forperliche Madellofigfeit augleich ein Borbild der geifte gen ober moralischen Reinigkeit fenn follte. 2) In der Regel ift der nemliche Grundfat auch in der driftlichen Rirche angenommen, und wird fo viel es immer miglich ift, befolgt. Die Resniten, Die, als ein frener Deben, in ber Auswahl der Individuen weniger beschränkt maren, nahmen nur anerkannt gute Ropfe (ju beren Brufung ibnen die Ergiebung der Jugend die befte Belegenheit gab) und durchans gefunde Rorper in ibre Gefellicaft auf; fie batten gu diesem End verschiedene febr tluge Regeln feftgefest, und es ift nicht ju laugnen, daß diefe Sorafalt viel an ihrem Anfeben und ihrem Ginfing beggetragen bat. Allein weil es oft fdwer balt, jum porans gu entscheiden, ob die nöthigen Talente wirklich vorhanden fenen, oder mie weit fie in der Rolge entwickelt merden tonnen, weil man übrigens wegen dem Mangel an Gub. ieften jum Dienft ber Rirde nicht immer fo genau ben ber ftrengen Regel verbleiben fann, und weil endlich bergleichen Ausschließungen für bie gurudgewiesenen immerbin mehr ober weniger gebagig finde fo ift biefes Mittel in der Birflichfeit nur mit vieler Beschräntung anwendbar, und der Unterricht muß daber für die Bifdung der fünftigen firchlichen Lebrer flets das meifte tonn.

2) Diefer Unterricht ift voreif icon beswegen nothwendig, weil tein Schüler die religiöse Doctrin der bestehenden Kirche selbst erfinden tann, sondern sie ihm von früheren Lehrern überliefert werden muß, und zwar nicht blos durch Bucher und Schriften, sondern durch

<sup>2)</sup> S. 3 B. Mos. XXI, v. 17-20.

lebenbige Rede oder manbliden Bortrag, der allein fic felbft anslegen und vervollftanbigen, allen Menfchen bengebracht, der Empfanglichteit eines jeden angepaßt merden fann, und baber por dem fchriftlichen Unterricht unendliche Borguge bat. 3) Anben ift es anftandig und der Ratur angemeffen, daß berjenige, der andere lebren will, porerft felbst lerne, und nicht früber rebe, bevor er weisere gebort bat. 4) So sagte schon der beilige Salob, 5) daß fich nicht jedermann unterwinden folle, Lebrer ju fenn, und Paulus gebot bem Timotheus, dasjenige, was er von ibm geboret babe, auch treuen Menschen ju überliefern, die da tüchtig fenen, wieder andere au lebren. 6) Der Unterricht bestebt natürlicher Beife, außer den in den niederen Schulen erlernten unentbebrlichen Borfemeniffen, theils in der religiösen Saupt Doctrin, theils in den ju ihrem dentlichen und eindringenden Bortrag nöthigen Sulfsmiffenschaften, theils endlich in den übrigen firchlichen Berrichtungen ober dem außeren Cultus. Nach diefem Grundfat maren auch alle alten Seminarien und Afademien eingerichtet. Die Theologie oder die Religion, die Erfenntniß und die Liebe Bottes und feiner Befete mar die Sauptfache, der bochfte 3med; fie murde mit Recht bie Konigin (domina)

<sup>5)</sup> Bergl. B. IV. S. 50-51.

<sup>4)</sup> Antequam loqueris, disce. Ecclesiast. XVIII, 19. Qui respondet prius quam audiat, stultum se esse demonstrat. Prov. XVIII, 15. Multo tempore disce, quod doceas. Hieron.

<sup>5)</sup> Epist. St. Jacob. III, 1.

<sup>6) 1,</sup> Timoth. II, 2.

genannt, alle übrigen Biffenschaften waren nur ihre Diener und Sülfsleister, (ancillae). Also wurden g. B. gelehrt, und müffen nothwendig gelehrt werden, vorerk die alten Sprachen, besonders diesenigen der Griechen und Römer, theils weil in denselben die ältesten Urfunden des Christenthums und die Schriften der ursprünglichen Lehrer, der berühmtesten Rirchenväter versäßt sind, theils um die in einer allgemeinen, sich über den ganzen Erdfreis erstreckenden Rirche unentbehrlich nothwendige, allgemeine oder vielmehr gemeinsame Sprache nicht nur zu verstehen, sondern auch geläusig reden und schreiben zu tonnen; 7) ferner wurden die Zoglinge

<sup>7)</sup> Bu biefer allgemeinen Rirchensprache wurde naturlicher Beise die lateinische gewählt, weil sie biejenige bes zu Rom befindlichen, fichtbaren Oberhaupts ber Rirche und ben ber Stiftung bes Chriftenthums am weiteften perbreitet war. Noch beut zu Tag wird fie bennahe in allen Schulen gelernt, ift in Ungarn wie auch in Volen üblich und mit ber italianifden, frangofischen, fpanifchen und portugiefischen Sprache nabe verwandt. Uebrigens ift bie Nothwendigkeit einer allgemeinen und unwandelbaren Sprache für eine allgemeine Rirche ben bem geringsten Nachdenken einleuchtend. Ohne bieselbe wurde bie ganze Liturgie bald verborben und verunftaltet, wie man es bereits in ben oft fo fchlecht überfetten hymnen und Rirs chengebeten fieht, ja die Lehre felbft konnte kaum in ihrer Einheit erhalten werben; bie Correspondeng mit bem Oberhaupt und zwischen ben Gliebern ber Rirche felbit ware unmöglich; alles wurde fich balb in bloge Nationals Rirchen gerspalten und tein Priefter konnte mehr in einem fremben Land feine gottesbienftlichen Berrichtungen aus= Daben bat biese lateinische Sprache für bie Glaus bigen felbst gar keinen Rachtheil; benn alles, mas für fie bestimmt ift, Drebigen, Unterweisung, Beichthoren

unterrichtet in der Alterthums. Runde, um die oft vielfache Bedeutung ber Worter und ben Ginn ber alten Schriftfteller befto richtiger ju verfteben; (Philologie und Archaologie,) in ben Regeln eines beutlichen, fconen und eindringenden Bortrags (Rhetorit), fobann in dem , mas man überhaupt Bbilofophie ober Liebe der Beisheit nennt , d. b. in der möglichft grundlichen Kenninif des Befens und der Gigenschaften derjenigen Dinge, die nicht von Menfchen, fondern von dem Urbeber der Matur felbit berftammen , 1. B. in der Bbvfit ober Raturlebre, um die Macht, die Beisheit und die Gute Gottes auch in den Berfen und Gefesen der äußern Ratur ju ertennen, und dem Bolt der Glaubigen ju offenbaren; in dem regelmäßigen Bebrauch ber Bernunft und des Berftandes (Logit), um die Religion mit Ordnung und Grundlichfeit vorzutragen oder auch gegen fopbiftiche Angriffe ju vertheidigen; in der Lebre von den Rraften und Gigenschaften der menschlichen Seele (Binchologie), um auch geborig auf dieselbe mirten ju tonnen; in der Wiffenschaft, so weit fie wenigstens möglich ift, von dem Dafenn und ben allgemeinen Gigenschaften Gottes, der Welt und der Dinge überhanpt (Ontologie, Rosmologie, natürliche Theologie),

u. s. w. geschieht in ber Landessprache, und bann haben sie ja überall ihre Andactsbucher, nach benen sie dem Priester folgen konnen, und wo die Episteln und Evangelien, die Homnen, Psalmen, West und andere Kirchensebete ebenfalls übersetz sind. Die Türken bedienen sich noch heut zu Tag in ihrer Kirche ber arabischen, die Griechen und Russen ber alt-griechischen Sprache, wieswohl beyde von den betreffenden Bölkern nicht mehr geseebet werden.

um den Geift mit überfinnlichen Gegenftanden vertrant ju machen, und von dem Schein auf das Befen ju leiten.

Rach diefen Bortenntniffen und Bulfswiffenschaften folget bann ber Unterricht in ber positiven tirchlichen Sanytdoctrin oder der eigentlichen Theologie, welche abermal viele befondere Disciplinen in fich fagt, 1. B. in ben theologischen Schulen ber Chriften die Dogmatif und Moral oder die Lebren und praftifchen Borfdriften ber Rirche, welche, wie Urfach und Wirfung, Grundfas und Rolge, innig unter einander gufammenhängen, bepbe mit ibren Beweisen, theils aus ber Bernunft felbft, theils aus ben alteffen Urfunden ober ben beiligen Buchern ber Chriften, theils aus bem übereinftimmenden Beugnif aller früberen Zeiten und Länder; die Darftellung ber pon ber Rirche angeordneten Sulfs- oder Beiligungs. Mittel, um in den wichtigften Lagen und Berbaltniffen der Menichen den Glauben an jene Babrbeiten ju nab. ren, au ftarfen und die vollftandige Erfüllung diefer Bor. fdriften ju erleichtern; Die Bebre von der Rirde, b. b. von der außeren und fichtbaren Gefellicaft ber Chriften felbft, ihrer Stiftung und Berbreitung, ihrer Berfaffung und ibrer Gefebe, ibrer Schicffale und ibrer gangen Gefdichte, eine foone und unentbebrliche Biffenicaft, um den Dienern der Rirche Intereffe für biefe geiftige Befellichaft einzuflößen, ihre naturlichen ober er. morbenen Rechte ju fennen und grundlich ju vertheidigen, ben eigentlichen Ginn nud die Unwandelbarfeit der religibfen Lebre felbft mit bem übereinstimmenden Reugnis aller Beiten und gander ju beweisen, wie auch mit ben entftanbenen und bismeilen fich erneuernden Arriebren befannt ju fenn, und folche befto treffender widerlegen Ranfter Banb. Þ

au tonnen; ferner bie Somiletit oder bie Runft gu predigen, auf daß die öffentlichen Rangelreden einfach, flar und geschmachvoll sepen, daß fie nicht nur unterrichten, fondern auch gefallen, und bas Gemuth ber Buborer jum Guten bemegen; 8) die Catechetit oder die Runft die Jugend ju unterrichten, welche viel Geduld, Berablaffung und eine besondere Darftellungsgabe erfordett; Die Bafforal-Rlugbeit, um das Seelen-Sirtenamt in einer driftlichen Gemeinde zwedmäßig zu verfeben; endlich auch die Renntnif aller übrigen gottesbienftlichen Berrichtungen und des gangen außeren Cultus oder die Liturgif im welteren Ginn, ju welcher eine unermeßliche Menge von Gegenständen geboren, die alle in ibrem Beift und Sinn, in ihrer Bedeutung und ihrem 3meck perftanden werden muffen, und die man bennabe mehr burch Uebung und Benfpiel als durch miffenschaftlichen Unterricht erlernt. Diefe furje Darftellung ber nothigen Lebrgegenstände beweiset aber nicht nur , wie mannigfaltig Die Renntniße find, die ein fünftiger Lehrer oder Diener ber Rirche besiten muß, wie viel Zeit und bebarrlicher Rleiß ju ihrer Erwerbung erfordert wird: fondern anch mie nothia es ift, dag die Lebrer felbft ibrem boben Amte gemachien fenen, baf fie die verschiedenen, jur Theologie geborigen Biffenschaften nicht etwa troden, gerippartia und von einander abgeriffen, fondern in ihrer innigen Ber-

Oratio quae veritati dat operam, incomposita debet essa et simplex. Doctor debet intendere ut instruat, placeat, moveat ad bonum.

Docere necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victorie. St. Thomas erud, princ. L. V. c. 9.

bindung, ihrem schonen Zusammenhang und ihrem natürlichen Berhältniß mit allen Bedürsnissen und Interessen der Menschen, folglich unter Bermeidung eitler und unnüher Subtilitäten, mit Geist und Geschmack, mit Wärme und Gefühl vortragen, damit dieselben nicht bloß dem Gedächtniß, ja nicht einmal bloß dem kalten Berstand eingeprägt werden, sondern vorzüglich auch das her; erwärmen und mit Sifer begeistern, auf daß die künstigen Diener der Kirche den Weltlichen, zu deren Leitung sie bestimmt sind, in allen Kenntnissen überlegen senen, den Zepter der Wissenschaften führen, und gleichsam mit sentigen Zungen reden, d. h. mit jener Wärme des Gesühls und jenem lebendigen Glauben, der so viel zur Ueberzeugung anderer und mithin auch zur Besestigung des geistlichen Sinkusses bepträgt.

Uebrigens ift es in mehr als einer Rudficht gut und amedmäßig, ja fogar jum Theil nothwendig, bag bie Röglinge des Brieftertbums mabrend der Beit ibrer Stubien, in dem nämlichen Saufe und unter der Aufficht ibrer Lebrer beneinander mobnen: theils damit fie burch weltliche Gorgen oder Bergnügungen weniger gerftreut, fich besto mehr mit geistigen Gegenständen und ihrem fünftigen Beruf beschäftigen; theils weil die Nacheiferung, Die guten Benfpiele und die mechfelfeitige Mittheilung der Bedanten viel jum Fortschritt in den Studien bentragen; vorzüglich aber weil nur auf diese Art der Charafter der Böglinge erfannt und beurtheilt, ibre Moralitat bemachet, ibr Bille geregelt und ibr berg gebildet werden fann, fo daß fie nicht nur durch die religiofen Uebungen und Disciplinen , fondern auch durch die vorgeschriebene Lebensart felbft, fic unvermerte die einem fünftigen Diener ber

Rirde notbigften Tugenden, des Geborfams gegen geiftlide Obere ober ber Anfopferung bes Eigenwillens, ber Enthebrung überflußiger Dinge, welche jede Pflichterful-Inng erleichtert und vor dem Gift der Beichlichfeit bemabrt, ber Ordnung und regelmäßigen Gintheilung ibrer Beit, Die jum guten Fortgang aller Geschäfte notbig ift, ber Beideibenbeit, ber Gebuld, ber Sanftmuth, ber brüderlichen Freundschaft mit ihres gleichen angewöhnen, und mittelft beffen fich ju einem, der Burde ibres funf. tigen Standes angemeffenen Wandel vorbereiten. Endlich ift es auch als eine febr fluge und mobl berechnete Beranftaltung angufeben, daß die fircblichen Röglinge ober Clerifer nicht auf einmal ju dem eigentlichen Briefter-Rande jugelaffen, fondern, wie es auch in weltlichen Dienftverbaliniffen nüglich und üblich ift, 9) nur all. mablig nach gemiffen Zwischenraumen dazu befordert merben, und bas fie ju diefem End verschiedene Grade burd. Taufen muffen, um dadurch eine bobere Idee von ber Burde ibres fünftigen Standes ju erhalten, und unvermerft mit allen jum Dienft ber Rirche nöthigen Berrich. tungen befannt und vertraut ju merben. 10) Doch if

<sup>9)</sup> S. B. III, S. 73-74.

<sup>10)</sup> In der katholischen Kirche giebt es bekanntlich vier niedere Orden oder Weihen: 1) der Oftiarius oder Thurhuter, um die Kirche auf= und zuzuschließen; 2) der Lektor (Borleser) um die Episteln und das Evangelium in der Kirche vorzulesen; 3) der Exorcist, um die Kirchengebete zu Beschwörung boser Geister auszusprechen; 4) der Akozlyth, um überhaupt dem Priester beym Altar auszuwarten u. Sodann kommen die dreh höheren Orden oder Weihen; die Subdiakone, Diakone und Ariester.

auch bier diese Regel nicht so absolut und frenge verbindlich, daß von den Bischöffen nie und nirgends davon dispensire und z. B. in Fällen, wo die Nothwendigseit oder der Nupen der Kirche es offenbar erfordern, zu Gunsten irgend eines besondern und wohlgeprüften Judividuums, die vorgeschriebenen Zeiträume (Interstitien) zwischen den verschiedenen Graden nicht abgefürzt werden tönnen.

3) Es ift aber nicht genug, daß der Unterricht wirtlich gegeben und angebort werde: sondern die Böglinge
muffen auch geprüft werden, ob derselbe nicht nur in
ihr Gedächniß eingeprägt, sondern in ihren Geift und
in ihr herz übergegangen sen, und ob sie daher die nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten zum kunstigen Lehr- und
hirtenamt besiten. 12) Diese Prüfungen und PräliminarUrtheile erstrecken sich abermal theils über die hanptdoctrin
und die dazu gebörigen hülfswissenschaften, theils und

<sup>9719</sup> Schon im 3ten Jahrbundert wurden die zu ordinirenden Priester sorgsältig nicht nur über Lebre und Wandel, über Glauben und Sitten, sondern auch über ihren frepen Stand geprüft, und man schloß von den kirchlichen Weisden alle Anhänger von Irrsehren, alle, die sich eines groben Verbrechens schuldig gemacht oder einen unanständigen Beruf getrieben datten, und ohne Erlaubnis ihres Herrn auch alle diejenigen, die in Dienstverhältnissen gegen irgend einen weltlichen Oberen stunden, folglich über ihre Person und ibre Zeit nicht frep disponiren konnten. S. Bingham, Orig. Eccles L. IV. c. Zu. 4. und Bergier Dict. theol. T. VI. p. 70.; wie auch über die äbnliche Uebung unter den Angelsachsen, Lingard Antiquités de l'église Angle Saxonne Paris, 1828. p. 82.

porguglich auch über den Bandel und die Sitten; benn, wie wir bald ausführlicher zeigen merben , fo ift ein reiner oder doch außerlich untabelhafter Bandel ein unentbebrliches Erforderniß für diejenigen, welche eine religiofe Lebre mit Erfolg verbreiten, und eine Berricaft über bie Gemutber ausüben wollen. Run aber verfichert man fic von der Käbigfeit und den Kenntnissen der Röglinge theils durch an fie gerichtete miffenschaftliche Sauptfragen, melde fie öffentlich und unvorbereitet beantworten muffen, um auf diese Urt ibr Bedachtniß und ibre richtige Raffung des angeborten auf die Brobe au ftellen; in anbefohlnen fdriftlichen Ausarbeitungen und mundlichen Bortragen (Differtationen und Disputationen), um die Gedanten-Ordnung, die Urtheilsfraft und die Darftellungsgabe beurtbeilen ju fonnen; überhanpt burch die mabrend bem Bauf des Unterrichts von den verschiedenen Lebrern erbaltenen Attefate: und mas die Sitten oder ben fichtbaren Bandel betrifft, fo tonnen eben diefe Lebrer, welche die Böglinge mahrend mehreren Jahren ftets unter ihren Mugen gehabt haben, darüber bas befte Reugniß ertheilen. Rallt nun diefe Brufung in wefentlichen Bunften für irgend einen Candidaten des Briefterftandes nachtheilig aus, fo muß feine Ordination entweder ganglich verweigert, oder bis auf erfolgende Befferung verschoben werden; mangelt aber etwas außermesentliches, fo fann man fie auch unter der Bedingung ertheilen, daß das fehlende entweder durch fortgefeste Studien oder burch vorgefchriebene Uebungen binnen einer gewiffen Beit ergangt oder nachgebolt merbe.

4) Saben hingegen die Candidaten des Priefterftandes diefe Prüfung mit Lob überftanden, erfüllen fie die übri-

gen gesetlichen Bedingungen, g. B. bes vorgeschriebenen Alters, der ebelichen Gebnet, der forverlichen Befundbeit, und find alfo jum Dienft der Rirche murdig und tüchtig erfunden worden: fo folget dann der Act ibrer formlichen Anertennung, Gendung und Beglaubigung, welche man auch die Ordination ober die Ginmeibung ju nennen pflegt, und die mit folden Gebrauchen und finnvollen Ceremonien begleitet ift, melde ben einjuweihenden Brieftern die verschiedenen Bflichten ibres boben Amtes auf eine lebendige und für die Reit ibres Rebens tief mirtende Urt ju Gemuth führen, fo bag fie nicht obne Grund von der driftlichen Rirche ju einem Saframent oder Beiligungsmittel erhoben worden, weil fie nach dem Borbild Refu, der feine Avoftel einweibete,22) und nach dem Bepfpiel diefer lettern felbft, 23) benen, bie es mit würdiger Gemuthestimmung empfangen, burch fichtbare Beichen den beiligen Beift, den Beift alles Buten und Babren und die jur Erfüllung ibrer Amtepflich. ten notbigen Gnaden mittbeilt. Go murden ichon im alten Teftament die Priefter und Leviten, unter Darbringung vorbildlicher Opfer, durch Bafchen und Reinigungen, durch Ungieben der priefterlichen Rleider, burch

<sup>12)</sup> Joh. XX, v. 21 — 23. Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Friede sey mit Euch. Gleichwie mich der Bater gesandt hat, so sende ich Euch. — Und da er das sagte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmet hin den heiligen Geist. — Welchem Ihr die Sünden erlasset, benen sind sie erlassen, und welchen Ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.

<sup>13)</sup> Act. VI. v. 6. c. VIII. v. 17. c. XIII. v. 2. Ep. ad Timoth. IV. v. 14. cap. V. 22. II Timoth. I. v. 6.

lebendige Rede oder munblichen Bortrag, der allein fic felbft auslegen und vervollftandigen, allen Menfchen bengebracht, ber Empfanglichteit eines ieden angeraft merden tann, und baber vor dem ichriftlichen Unterricht unendliche Borguge bat. 3) Anben ift es ankandig und der Ratur angemeffen, daß berjenige, der andere lebren will, vorerft felbft lerne, und nicht früber rede, bevor er weisere gebort bat. 4) So fagte icon der beilige Satob, 5) daß fich nicht jebermann unterminden folle, Lebrer ju fenn, und Baulus gebot bem Timotheus, dasjenige, mas er von ibm geboret babe, auch treuen Menschen ju überliefern, die da tuchtig fenen, wieder andere ju lebren. 6) Der Unterricht bestebt natürlicher Beife, außer den in den niederen Schulen erlernten unentbebrlichen Borfemeniffen, theils in der religiöfen Saupt Doctrin, theils in den ju ihrem deutlichen und eindringenden Bortrag nötbigen Sulfsmiffenschaften, theils endlich in den übrigen firchlichen Berrichtungen oder dem außeren Cultus. Rach diefem Grundfas maren auch alle alten Seminarien und Atademien eingerichtet. Die Theologie oder die Religion, die Erfenntnif und die Liebe Gottes und feiner Gefete mar die Sauptfache, der bochfte Rwed: fie murbe mit Recht Die Ronigin (domina)

<sup>5)</sup> Bergl. B. IV. S. 50-51.

<sup>4)</sup> Antequam loqueris, disce. Ecclesiast. XVIII, 19. Qui respondet prius quam audiat, stultum se esse demonstrat. Prov. XVIII, 15. Multo tempore disce, quod doceas. Hieron.

<sup>5)</sup> Epift. St. Jacob. III, 1.

<sup>6) 1,</sup> Timoth. II, 2.

welche unter den Reverlichteiten des beiligen Meforfers vorgebt, und nur durch ben Bifchoff geschen tann, merden die Candidaten, welche alle bereits Diafone fenn muffen, einzeln vorgerufen, und verlangen durch den Archidiaton, vor dem Altare Iniend, jum Dienft ber Rirche als Briefter geweihet ju merden. Der Bischoff fragt den Archi-Diaton, ob er auch miffe, daß fie deffen mutdig fenen, und diefer bezeuget es, so weit als man es von der menschliden Samachbeit verfidern tonne. Die anmesenden Beif. lichen und ganen werden ebenfalls jur Anzeige aufgefordert, ob fie mider den einen oder andern etwas erhebliches einzuwenden baben. Wird nichts bemerft, fo fellt ber Bifcoff den Diatonen in einer furgen aber inhaltereichen und beweglichen Rede die Burde und die verschiedenen Bflichten bes priefterlichen Amtes vor; fie aber merfen fich jur Erbe nieder jum Beichen ber Demuth und bes Gefühls ibrer Unmurdigfeit, mofern fie nicht von ber göttlichen Gnade unterfüget merden. Babrend beffen fniet auch der Bischoff am Altare und ruft alle Beilige, alle

<sup>&</sup>quot;bieselben bem herrn, in welchen sie glaubig geworben "waren." Act. Apost. XIV. 23.

Daher kommen bekanntlich die Frons ober Quatems berfasten, weil die Kirche ordentlicher Weise viermal im Jahr Priester weihet. Bu bemerken ist übrigens, daß Luther obige Stelle gleich vielen andern untreu übersett, die in dem Original stehenden Worte Kirchen und Priesster auch bier absichtlich vermeibet und lediglich sagt: Und sie ordneten ihnen hin und her Aelteste in den Gemeinden, als ob die Apostel blos Gemeindsvorgessetze oder Municipalbeamte ernannt hatten, wozu sie keine Besugnis hatten, und wozu auch weder Gebet noch Fasten nötbig gewesen ware.

vertlarten Diener und Freunde Gottes um ibre Fürbitte an, bag ben aufzunehmenden Candidaten jene Gnade au theil werden moge. Alsbann fleben fie wieder auf, ber Bifcoff giebt ibnen den drenfachen Segen, und legt jedem berfelben bende Sande auf das Saupt jum Reichen, Daß Gott ibnen die Baben des beiligen Beiftes mittbeilen wolle, und fabrt mit einem Gebete fort, daß Diefe neuen Priefter feine, des Bifchoffs, murdige Gebulfen und Mitarbeiter in ber ibm anvertrauten Rirche merden mogen. Racber leget er jedem die priefterlichen Kleidungsftude an, beren finnreiche Bedeutung mit furgen Borten erflärt wird, und falbet nach vorläufiger Anstimmung des iconen Befanges Veni creator spiritus, einem nach dem andern die flachen Sande mit dem beiligen Debl, angu-Deuten, daß fie ju allen gottesdienftlichen Berrichtungen gesegnet und gebeiliget senen; bierauf reicht er ihnen ben Reich samt der Batene, worauf eine Softie liegt, und giebt ihnen damit die Gemalt das beil. Mefopfer bargu-Dann fabrt er fort die Deffe ju lefen; nach Dem Evangelio fnien die neugeweihten paarmeife vor ibm nieder, fuffen feine Sand und überreichen ihm eine brennende Bacheferge als Beichen ber Erlenchtung bes Ber-Randes und der Barme des Bergens, deren fie fich durch Den Glauben und durch die Uebung der drifflichen Tugenden vorzüglich befleißen wollen. Rachber lefen fie mit dem Bifchoff die Mefgebete ben ber Opferung fort; gleich nach dem agnus dei tritt einer bingu, wird von dem Bifcoff umarmt, und umarmt binwieder die übrigen neugeweihten jum Reichen des Friedens, der Liebe und Ciniafeit, die unter allen Chriften, befonders aber unter den Brieftern berrichen foll. Sat der Bischoff den beiligen Relch getrunten, fo geben auch alle neugeweihten jur

Communion, um den Leib des herrn jn empfangen, fic innigft mit Gott und feiner Rirche ju vereinigen; bann liest oder fingt der Bischoff die iconen Borte, welche Sefus benm letten Abendmal ju feinen Jungern fprach, fie fortan nicht mehr feine Diener, fondern feine Freunde nannte, und ihnen den Eröfter, den beiligen Beift verbieß, der fie in alle Wahrheit leiten werde. Blerauf fest fich der Bischoff wieder auf seinen Stubl, und die Reugeweibten befennen ibm durch Ablegung des apostolischen Glaubensbefenniniffes die Lebre, welche fie anderen mittheilen und predigen wollen. Alsdann folgt ber Sauptaft ber Weibung, mo der Bischoff einem Diaton nach bem andern bepde Sande auf das Saupt legt, und daben die nämlichen Worte ausspricht, die Resus Chriftus ben der Aussendung feiner Runger gesprochen bat: " Mimm bin "den beiligen Beift; benen du die Sunden erlaffen mirft, denen find fie erlaffen, und denen du fie mirft nauructbehalten, denen find fie behalten. a 16) Bulept verlangt der Bischoff noch von den neugeweibten Brieftern für fich und seine Nachfolger bas frenwillige Versprechen der Shrfurcht und des Geborfams in firchlichen Dingen, umarmt diefelben, nachdem fie folches geleistet baben, wünscht ihnen den Frieden , schließt mit einer nochmaligen Ermahnung, alle priefterlichen Baichten murbig ju erfullen, und ertheilt ihnen am Ende feinen brenfachen . bischöfflichen Segen.

Die Ceremonien ben der Confetration der Bifcoffe, welche alle bereits Priefter fenn muffen, find

<sup>16)</sup> Evang. Joh. XX. 22 — 23. Bergl. mit Matth. XVI. 19. und Cap, XVIII. 18.

eben fo erbaben und bezeichnen vorzäglich theils ihr abbangiges Berbaltniß gegen ben Babft als fictbares Oberbaupt ber Rirche, theils ibre rechtmäßige Autorität gegen die Briefter und Glaubige ihres Sprengels, befonders aber bie boben Bflichten ibres bifcofflicen Amtes. im Grunde alle Bischoffe ber gangen Christenbeit von dem Babite ernannt oder gefett merden, und obne feine formliche Anerfennung, Beftätigung oder Sendung Riemand Bischoff fenn fann, 17) die betreffenden Subjette aber ans oft fo entfernten Gegenden dem Babfte nicht immer perfonlich befannt fenn fonnen, fo merden fogar in benjenigen gandern, mo gemiffen geiftlichen Beborben, ober den weltlichen Rurften felbft, ein Borfchlage. oder fogenanntes Rominations . Recht eingeräumt ift, vorerft durch Die apostolischen Muntien oder burch die benachbarten Erzbischöffe forgfältige Erfundigungen über die Eigenschaften des vorgeschlagenen und zu fenenden Bischoffs, wie auch über den Ruftand der betreffenden bischöfflichen Rirche eingezogen. Gie muffen durch glaubmurdige Rengniffe ibren unbescholtenen Bandel und ihre auten Sitten, ibr Alter von wenigftens drengig Jahren, ihre Biffenfchaft and ibre Rabiafeit bescheinigen; ein öffentliches Befenntniß ibres orthodogen driftlichen Glaubens ablegen und durch einen Gid beschwören, daß fie in dem schuldigen Beborfam gegen die Mutter - und Burgelfirche ju Rom und den Babft als jeweiligen Borfteber derfelben verbleiben wollen. 18) Die Confecration felbft fann nur von

<sup>17)</sup> G. die Beweise biefer Wahrheit. B. IV. G. 300 - 313.

<sup>18)</sup> Diese vorläufigen Informationen sind keine bloße Formalität, wie man wohl glauben möchte. Ich habe bas Formular eines solchen processus inquisitionis super qualitatibus R. D... nominati ad ecclesiam .... noe non super

einem Erzbischoff als Oberhirten, mit Benftand von zwey anderen Bischäffen oder wenigftens infulirten Aebten, und ebenfalls nur vor dem Altar mabrend dem heiligen Megopfer vorgenommen werden. Die zwey affikirenden Bischöffe führen ben zu weihenden Briefter berben, und bitten den Erzbischoff, daß er ihn zur bischöfflichen Burde er-

statu actuali ejusdem ecclesia por mir; es ift ungemein forgfältig, mertwurdig und lehrreich. Die fachtundigen Reugen muffen fich burch einen Gib gur Ausfage ber Babrheit verpflichten, ben zu promovirenden Priefter perfonlich fennen, ihm aber weber verwandt noch verschwägert, noch allzunabe befreundet, noch beffen Keinde ober Nebenbubler fenn, auch ben jeber ihrer Aussagen ben Grund ihres Biffens (quæ sit causa scientiæ) benfugen. werben ihnen Kragen vorgelegt über ben Beburteort bes au befordernben, wie alt er fen, ob er aus einer rechtmagigen Che und von tatholischen Eltern abstamme; ob und feit mann er die Driefterweibe empfangen, ob er die Eirchlichen Berrichtungen ausgeübt, beständig nach bem fatholischen Glauben gelebt habe; ob er von unschuldigem Banbel, guten Sitten und unbescholtenem Rufe, in ber Theologie und bem Rirchenrecht, wie auch überhaupt in ben einem Bifchoff nothigen Wiffenschaften binreichenb bewandert fen, welche firchliche Memter er in ber Seels forge ober-fonft befleibet babe und mit welchem Erfola? ob er in Glauben, Lehre und Sitten irgend ein Mergernig gegeben babe, ober mit einem folchen forperlichen ober Gemuthefehler behaftet fen, ber ein kanonisches Sindernig feiner Beforberung mare, ob endlich bie Beugen ibn überhaupt für bas bischöffliche Umt tuchtig und wurdig balten. und feine Beforberung nublich und fruchtbringend erachten.

Bas bann die Informationen über ben Buftand ber Diocese betrifit: so beziehen sie sich auf die Lage und Größe ber bischöfflichen Stadt und die Bahl ber driftlichen Bevölterung, von welcher herrschaft diese Kirche in welt- lichen Dingen abhange, unter welchem Erzbischoff fie ftebe.

peben wolle. Der Erzbischoff frägt, ob sie dazu einen apostolischen Befehl baben; sie bejaben dieses und in Folge besten mird die pähstliche Einsepungs. Bulle mit lauter Stimme abgelesen. Sofort legt der zu consecrirende kniend den in seinen Berbalien äußerst merkwürdigen Eid der Treu und des Gehorsams gegen die römische Rirche und den auf Betri Stuhl sitzenden Pahst und seine rechtmäsigen Nachsolger ab. 19) Alsdann wird er über seine

wie bie Cathebralfirche beschaffen und ob fie mit allen nothigen Erforberniffen und Berathichaften verfeben fep, wie viele und welche firchliche Burben, Canonifate u. a. Beneficien fich in berfelben vorfinden; ob baben auch eine Seelforge ausgeubt werbe? ob eine bischöffliche Bob= nung vorhanden, und wie weit fie von ber Rirche entfernt fen? wie boch im Durchschnitt bie bischöfflichen Ginkunfte fich belaufen, worin fie bestehen, und mit welchen Abgaben fie belaftet fenen? wie viel Pfarrenen, Collegien, Ribfter, Bruberichaften und Spitaler bie bischffliche Refibengstadt enthalte? wie groß endlich ber bischöffliche Sprengel, und ob in bemfelben ein Seminarium vorhanden fen u. f. w.? welch' alles bem Oberhaupt ber Kirche zu wiffen nothig ift, und auch auf die Bahl eines Bifchoffs Einfluß haben fann. Wenn alfo bie weltlichen Kurften mit ihren Unspruchen und ihrem unbegrundeten Migtrauen bie Rirche nur nicht fo febr beschränkten, bag fie gur Bermeibung größerer Uebel nicht immer auf genaue Er= füllung aller Bebingungen und anderer Erforberniffe bringen fann: fo murben zuverläßig in ber gangen Chriften= heit nur wurdige Bischöffe angestellt werden, und ftets fur alles nothige hinreichend geforget fenn.

19) Diefer Cib, ber in ber ganzen Christenheit ohne Wiberspruch von allen Bischöffen geleistet wird, ift nebenher ein
frappanter Beweis ihres Abhängigkeitsverhältnisses gegen
ben Pabst. Nie hatte er eingeführt werben können, wenn
nicht die Autorität bes Pabsts als sichtbares Saupt ber
christlichen Kirche, allgemein anerkannt gewesen wäre.

feste Anhänglichteit an den christlichen Glauben und die christliche Moral geprüft oder liebreich befragt, und jede dieser Fragen muß er mit den Worten credo oder volo (ich glaube oder ich will) beautworten. 20) Nach beendigter Prüfung wird er zum consecrirenden Erzbischoff vorgeführt, dessen hand er füßt und vor ihm niederkniet. Sodann stehen bende wieder auf und fangen mit einander die Wesse zu lesen an, der Erzbischoff an dem Hauptaltar, der zu weihende aber an einem naben Seitenaltar, woben ihm von den afistirenden das Pestoraltrenz angehängt und die bischöfsliche Rleidung angezogen wird. Nach der Epistel trägt der Erzbischoff auf seinem Stuble sienen dem zu weihenden in einer kurzen Anrede die wichtigen bischöfslichen Umtspslichten und Verrichtungen vor, fordert alle Anwesenden zum Gebet auf, damit Gott ihm die zu ihrer würdigen

Vis mores tuos ab omni malo temperare et quantum poteris Deo adjuvante ad omne bonum commutare. R. Volo.

Vis castitatem et sobrietatem cum Dei auxilio custodire et docere. R. Volo.

Vis semper in divinis esse negotiis mancipatua et a terrenis negotiis vel lucris turpibus alienus quantum te humana fragilitas consenserit posse. R. Volo.

Vis humilitatem et patientiam in te ipso custodire et aliis similiter docere. R. Volo.

Vis pauperibus et peregrinis, omnibusque indigentibus esse propter nomen Domini affabilis et misericors, R. Volo.

Die Fragen über ben Glauben find eben fo icon.

<sup>20)</sup> Rach ben Fragen über bie Reinheit ber Lehre und ben Gehorsam gegen bas Oberhaupt ber Kirche heißt es 3. B.

portifalic auch über ben Banbel und die Sitten; benn, wie wir bald ausführlicher zeigen werden, fo ift ein reiner oder doch äußerlich untadelbafter Bandel ein unentbebrliches Erforderniß für diejenigen, melde eine religiofe Lebre mit Erfolg verbreiten, und eine Berrichaft über die Gemüther ausüben wollen. Run aber verfichert man fic von der Fähigfeit und den Kenntniffen der Böglinge theils durch an fie gerichtete miffenschaftliche Sauptfragen, melde fie öffentlich und unvorbereitet beantworten muffen, um auf diese Art ibr Bedachtnik und ibre richtige Raffung bes angeborten auf die Brobe zu ftellen; in anbefohlnen fchriftlichen Ausarbeitungen und mündlichen Bortragen (Differtationen und Disputationen), um die Gedanten-Ordnung, die Urtheilsfraft und die Darftellungsgabe beurtbeilen au fonnen : überhaupt burch die mabrend bem Lauf des Unterrichts von den verschiedenen Lebrern erbaltenen Attefate: und mas die Sitten oder ben fichtbaren Wandel betrifft, fo tonnen eben diefe Lehrer, welche die Böglinge mabrend mehreren Jahren ftets unter ihren Augen gehabt haben, darüber das befte Reugniß ertbeilen. Ralt nun diefe Brufung in mefentlichen Buntten für trgend einen Candidaten bes Briefterftandes nachtheilig aus, fo muß feine Ordination entweder ganglich verweigert, oder bis auf erfolgende Befferung verschoben merden; mangelt aber ctwas außermefentliches, fo fann man fie auch unter der Bedingung ertbeilen, daß das feblende entweder durch fortgefette Studien oder durch vorgeschriebene Uebungen binnen einer gewissen Zeit ergangt ober nachgebolt merde.

4) Saben hingegen die Candidaten des Priefterftandes diefe Prüfung mit Lob überftanden, erfüllen fie die übri-

gen gefetlichen Bedingungen, j. B. bes vorgeschriebenen Alters, der ebelichen Bebnet, ber forperlichen Befundheit, und find alfo jum Dienft der Rirche murdig und tuchtig erfunden worden: fo folget dann der Aet ihrer formlichen Unerkennung, Sendung und Beglaubigung, welche man auch die Ordination oder die Einweibung ju nennen pflegt, und die mit folden Gebrauchen und finnvollen Ceremonien begleitet ift, welche den einjuweibenden Brieftern die verschiedenen Bflichten ibres boben Amtes auf eine lebendige und für die Beit ihres Lebens tief mirtende Urt ju Gemuth führen, fo baf fie nicht ohne Grund von der driftlichen Rirche ju einem Saframent oder Beiligungsmittel erhoben worden, meil fie nach dem Borbild Refu, der feine Apoftel einweibete,22) und nach dem Benfpiel diefer lettern felbft, 23) benen, Die es mit murdiger Gemutbsftimmung empfangen, burch fictbare Reichen den beiligen Beift, den Beift alles Buten und Wahren und die jur Erfüllung ibrer Amtepflich. ten nothigen Gnaden mittbeilt. Go murden icon im alten Testament die Briefter und Leviten, unter Darbringung vorbildlicher Opfer, durch Bafchen und Reinigungen, durch Ungieben der priefterlichen Rleider, burch

<sup>12)</sup> Joh. XX, v. 21 — 23. Da sprach Jesus abermal zu ihnen: Friede sey mit Euch. Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch. — Und da er das sagte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmet hin den heiligen Geist. — Welchem Ihr die Gunden erlasset, benen sind sie erlassen, und welchen Ihr sie behaltet, benen sind sie behalten.

<sup>13)</sup> Act. VI. v. 6. c. VIII. v. 17. c. XIII. v. 2. Ep. ad Timoth. IV. v. 14. cap. V. 22. II Timoth. I. v. 6.

Salbung des Sauptes und durch Auflegung der Sande au ibrem Amte eingeweiht. 24) Ben der driftlichen Rirde bestebt die Ordination, unter Anrufung Gottes, durch erbabene Gebete und finnvolle Aufprüche ebenfalls wesentlich in Auflegung der Sande, welche ju allen Zeiten als ein Reichen bes Segens ober ber Bewahrung por allen Uebeln angeseben worden, und in Darreichung theils ber priefterlichen Rleidungsftude, theils der zu den firchlichen Berrichtungen nöthigen Gerathichaften, wodurch alfo bie Einzumeibenden mündlich und bildlich gur Ausübung ihres Amtes autorisirt werden. Schon und erhaben find die Bebrauche und Ceremonien, melde ju Diefem End theils ben den Priesterweiben, theils ben der Consecration eines Bischoffs fatt finden, und welche wir, weil fie dem größern Theil unferer Lefer unbefannt feyn mogen, bier nur in möglichft gedrängter Rurge anzeigen wollen. Boterft zieben fich die Candidaten mabrend dren Tagen in die Einfamfeit jurud, um fich burch geiftliche Uebungen, Bebete, Betrachtungen und renevolles Befenntnig der Sünden ju dem beiligen Entichluffe vorzubereiten, und nach dem Benfviel der Apostel werden auch alle Glaubige aufgefordert, burch gaften und Gebet Gott anzufleben, daß er seine Rirche mit der nötbigen Ungabl murdiger Briefter verfeben wolle. 15) Um Tage der Beibung felbft,

<sup>14)</sup> S. hierüber 2 Buch Mos. c. XXIX. 3 B. Mos. c. VIII. und 4 B. Mos. c. VIII.

<sup>15) &</sup>quot;Da fasteten sie und beteten und legten die Sande auf "fie und ließen sie geben." Act. Apost. XIII, 3.

<sup>&</sup>quot;Und ba fie ihnen in ben einzelnen Sirchen Priefter "geordnet, gebetet und gefastet hatten, empfahlen fie

welche unter ben Feverlichfeiten des beiligen Defopfers vorgebt, und nur burch den Bifcoff geschen fann, werden die Candidaten, welche alle bereits Diakone fenn muffen, einzeln vorgerufen, und verlangen burch den Archibiaton, vor dem Altare fniend, jum Dienft der Rirche als Briefter geweibet ju merden. Der Bifcoff fragt ben Archi-Diaton, ob er auch miffe, daß fie beffen murdig fenen, und diefer bezeuget es, fo meit als man es von der menfch. liden Schwachbeit verfidern tonne. Die anwesenden Beiflichen und ganen werden ebenfalls jur Unjeige aufgefordert, ob fie wider ben einen oder andern etwas erhebliches einzuwenden baben. Wird nichts bemerft, fo ftellt ber Bifcoff den Diatonen in einer turgen aber inhaltsreichen und beweglichen Rede bie Burde und die verschiedenen Bflichten des priefterlichen Amtes vor; fie aber werfen fich jur Erbe nieder jum Beichen ber Demuth und bes Befühls ihrer Unmurdigfeit, wofern fie nicht von der göttlichen Gnade unterftuget merden. Babrend beffen fniet auch ber Bischoff am Altare und ruft alle Beilige, alle

<sup>&</sup>quot;bieselben bem herrn, in welchen sie gläubig geworben "waren." Act. Apost. XIV, 23.

Daher kommen bekanntlich die Frons ober Quatems berfasten, weil die Kirche ordentlicher Weise viermal im Jahr Priester weihet. Zu bemerken ist übrigens, daß Lutber obige Stelle gleich vielen andern untreu übersett, die in dem Original stehenden Worte Kirchen und Priesster auch bier absichtlich vermeidet und lediglich sagt: Und sie ordneten ihnen hin und her Aelteste in den Gemeinden, als ob die Apostel blod Gemeindsvorgessetzte oder Municipalbeamte ernannt hatten, wozu sie keine Besugnis hatten, und wozu auch weder Gebet noch Fasten nötbig gewesen ware.

Derliarten Diener und Krennde Gottes um ibre Rurbitte an, bag ben aufgunehmenden Candidaten jene Gnade ju theil werden moge. Alsbann fleben fie wieder auf, der Bifchoff giebt ihnen den brenfachen Segen, und legt jedem derselben berde Sande auf das Saupt zum Zeichen, Daß Gott ibnen die Gaben des beiligen Beiftes mittbeilen wolle, und fabrt mit einem Gebete fort, daß diese neuen Priefter feine, des Bifchoffs, murdige Gebulfen und Mitarbeiter in ber ibm anvertrauten Rirche merden mogen. Racher leget er jedem die priefterlichen Kleidungsfücke an, beren finnreiche Bedeutung mit furgen Borten erflärt wird, und falbet nach vorläufiger Anstimmung des fconen Befanges Veni creator spiritus, einem nach bem andern die flachen Sande mit dem beiligen Debl, angudeuten, daß fie an allen gottesdienftlichen Berrichtungen acfeanet und gebeiliget fenen: bierauf reicht er ibnen ben Relch famt der Batene, worauf eine Softie liegt, und giebt ibnen bamit die Gemalt das beil. Megopfer dargu-Dann fabrt er fort die Meffe gu lefen; nach bem Evangelio fnien die neugeweihten paarmeife vor ibm nieder, fuffen feine Sand und überreichen ihm eine brennende Bacheferge als Beiden der Erleuchtung des Ber-Randes und der Barme des Bergens, deren fie fich durch Den Glauben und durch die Uebung der driftlichen Tugenden vorzüglich befleifen wollen. Nachber lefen fie mit dem Bischoff die Meggebete ben der Opferung fort; gleich nach dem agnus dei tritt einer bingu, wird von bem Bifchoff umarmt, und umarmt binwieder die übrigen neugeweihten jum Beichen des Friedens, der Liebe und Einiafeit, die unter allen Christen, besonders aber unter den Brieftern berrichen foll. Sat der Bischoff den beiligen Relch getrunten, fo geben auch alle neugeweihten jur

Communion , um ben Leib bes herrn an empfangen , fic innigft mit Gott und feiner Rirche ju vereinigen; bann liest oder fingt der Bischoff die iconen Borte, welche Befus benm letten Abendmal ju feinen Sungern fprach, fie fortan nicht mehr feine Diener, fondern feine Freunde nannte, und ihnen den Trofter, ben beiligen Beift verbieß, der fie in alle Babrbeit leiten werde. Sierauf fett fic der Bifchoff mieder auf feinen Stubl , und die Rengeweibten befennen ibm burch Ablegung bes avoftolifden Glaubensbefenntniffes die Lebre, welche fie anderen mittheilen und predigen wollen. Alsdann folgt der Sauptatt ber Weibung, wo der Bischoff einem Diafon nach bem andern bende Sande auf das Saupt legt, und daben die nämlichen Worte ausspricht, die Resus Chriftus ben ber Aussendung feiner Runger gesprochen bat: " Rimm bin "den beiligen Beift; denen du die Sünden erlaffen mirft, denen find fie erlaffen, und denen du fie mirft "jurudbehalten, benen find fie behalten. a 16) verlangt der Bischoff noch von den neugeweibten Brieftern für fich und seine Nachfolger das freywillige Berfprecen ber Chrfurcht und des Geborfams in firchlichen Dingen, umarmt diefelben, nachdem fie folches geleiftet haben, wünscht ihnen ben Frieden , schließt mit einer nochmaligen Ermahnung, alle prieferlichen Bfichten murdig ju erfüllen, und ertheilt ibnen am Ende feinen drenfachen . bischöfflichen Segen.

Die Ceremonien ben der Confetration der Bifcoffe, welche alle bereits Briefter fenn muffen, find

<sup>16)</sup> Evang. Joh. XX. 22 — 23. Bergl. mit Matth. XVI. 19, und Cap, XVIII. 18,

chen fo erbaben und bezeichnen vorzäglich theils ihr abbangiges Berbalinis gegen ben Babit als fichtbares Oberbanpt ber Rirche, theils ibre rechtmäßige Antorität gegen die Briefter und Gläubige ibres Sprengels, besonders aber bie boben Bflichten ibres bischöfflichen Amtes. im Grunde alle Bischöffe ber gangen Christenbeit von dem Babite ernannt ober gefett merden, und obne feine formliche Anerfennung, Beftätigung ober Sendung Riemand Bifcoff fenn fann, 27) die betreffenden Subjette aber ans oft fo entfernten Begenden dem Babfte nicht immer perfoulich befannt fenn tonnen, fo merden fogar in denjenigen gandern, wo gewiffen geiflichen Beborden, ober den weltlichen Rurften felbit, ein Borichlags. ober fogenanntes Mominations - Recht eingeräumt ift, vorerft durch Die apostolischen Muntien ober burch die benachbarten Erzbifcoffe forgfältige Erfundigungen über die Eigenschaften des vorgeschlagenen und ju fegenden Bischoffs, wie and über den Buftand der betreffenden bifchofflichen Rirche eingezogen. Sie muffen burch glaubmurdige Beugniffe ibren unbescholtenen Bandel und ibre auten Sitten, ibr Alter von wenigftens drengig Sabren, ibre Biffenfchaft und ibre Rabigfeit bescheinigen; ein öffentliches Befenntnif ihres orthodogen chriftlichen Glaubens ablegen und burch einen Gid beschworen, bag fie in dem Schuldigen Beborfam gegen die Mutter - und Burgelfirche ju Rom und den Babft als jeweiligen Borfteber derfelben verbleiben wollen. 18) Die Confecration felbft fann nur von

<sup>17)</sup> G. die Beweise bieser Wahrheit. B. IV. S. 300 — 313.

<sup>18)</sup> Diese vorläufigen Informationen sind keine bloße Formalität, wie man wohl glauben möchte. Ich habe bas Formusar eines solchen processus inquisitionis super qualitatibus R. D... nominati ad ecelesiam ...: nec non super

einem Erzbischoff als Oberhirten, mit Benftand von zwen anderen Bischäffen oder wenigftens infulirten Aebten, und ebenfalls nur vor dem Altar mabrend dem heiligen Megopfer vorgenommen werden. Die zwen affifirenden Bischöffe führen den zu weihenden Briefter berben, und bitten den Erzbischoff, daß er ihn zur bischöfflichen Wärde er-

statu actuali ejusdem ecclesiæ por mir; es ift ungemein forgfältig, merkwurdig und lehrreich. Die fachtundigen Beugen muffen fich burch einen Gib gur Musfage ber Babrbeit verpflichten, ben zu promovirenden Priefter perfonlich fennen, ihm aber weber verwandt noch verschwägert, noch allgunabe befreundet, noch beffen Keinde ober Nebenbubler fenn, auch ben jeber ihrer Aussagen ben Grund ihres Miffens (que sit causa scientie) benfugen. merben ihnen Kragen vorgelegt über ben Beburteort bes ju befordernden, wie alt er fen, ob er aus einer rechtma-Bigen Che und von tatholifchen Eltern abstamme; ob und feit wann er bie Priefterweihe empfangen, ob er bie Firchlichen Berrichtungen ausgeübt, beständig nach bem katholischen Glauben gelebt babe; ob er von unschuldigem Wanbel, guten Sitten und unbescholtenem Rufe, in ber Theologie und bem Kirchenrecht, wie auch überhaupt in ben einem Bifchoff nothigen Wiffenschaften binreichenb bewandert fen, welche firchliche Uemter er in ber Seels forge ober-fonft befleibet babe und mit welchem Erfola? ob er in Glauben, Lehre und Sitten irgend ein Aergerniff gegeben habe, ober mit einem folchen forperlichen ober Gemuthefehler behaftet fen, ber ein tanonisches Sinbernig feiner Beforberung mare, ob endlich bie Beugen ihn überhaupt für bas bischöffliche Umt tuchtig und wurdig halten, und feine Beforberung nublich und fruchtbringend erachten.

Was bann die Informationen über ben Buftand ber Diocese betrifft: so beziehen sie sich auf die Lage und Größe der bischöfflichen Stadt und die Bahl ber driftlichen Bevölkerung, von welcher Perrschaft diese Kirche in weltzlichen Dingen abhange, unter welchem Erzbischoff sie stehe.

beben wolle. Der Erzbischoff fragt, ob sie dazu einen apostolischen Befehl haben; sie bejaben dieses und in Folge bessen mird die pähstliche Einsehungs. Bulle mit lauter Stimme abgelesen. Sofort legt der zu consecrirende kniend den in seinen Berballen äußerst merkwürdigen Sid ber Treu und des Gehorsams gegen die römische Rirche und den auf Petri Stuhl sihenden Pahst und seine rechtmäsigen Nachsolger ab. 19) Alsdann wird er über seine

wie bie Cathebralkirche beschaffen und ob fie mit allen nothigen Erforderniffen und Berathichaften verfeben feb, wie viele und welche firchliche Burben, Canonitate u. a. Beneficien fich in berfelben vorfinden; ob baben auch eine Seelsorge ausgeübt werbe? ob eine bischöffliche Bob= nung vorhanden, und wie weit fie von ber Rirche entfernt fen? wie boch im Durchschnitt bie bischöfflichen Ginkunfte fich belaufen, worin fie bestehen, und mit welchen Abgaben fie belaftet fenen? wie viel Pfarrenen, Collegien, Ribfter, Bruberschaften und Spitaler bie bischoffliche Refibengstadt enthalte? wie groß endlich ber bischöffliche Sprengel, und ob in bemfelben ein Seminarium vorhanden fen u. f. w.? welch' alles bem Oberhaupt ber Kirche gu wiffen nothig ift, und auch auf bie Bahl eines Bifchoffs Einfluß haben fann. Wenn alfo bie weltlichen Fürften mit ihren Unfpruchen und ihrem unbegrundeten Migtrauen bie Rirche nur nicht fo febr beschrantten, bag fie gur Bermeibung größerer Uebel nicht immer auf genaue Er= füllung aller Bedingungen und anderer Erforderniffe brin= gen fann: fo murben zuverläßig in ber gangen Chriften= heit nur wurdige Bischöffe angestellt werben, und ftets fur alles nothige hinreichend geforget fenn.

19) Diefer Cid, ber in ber ganzen Christenheit ohne Miberfpruch von allen Bischöffen geleistet wird, ist nebenher ein
frappanter Beweis ihres Abhängigkeitsverhältnisses gegen
ben Pabst. Nie hätte er eingeführt werben können, wenn
nicht die Autorität des Pabsts als sichtbares haupt ber
christlichen Kirche, allgemein anerkannt gewesen wäre.

feste Anhänglichteit an den christlichen Glauben und die christliche Moral geprüft oder liebreich befragt, und jede dieser Fragen muß er mit den Worten credo oder volo (ich glaube oder ich will) beantworten. 20) Nach beendigter Prüfung wird er zum consecrirenden Erzbischoff vorgeführt, dessen hand er füßt und vor ihm niederfniet. Sodann stehen beyde wieder auf und fangen mit einander die Messe zu lesen an, der Erzbischoff an dem Hauptaltar, der zu weihende aber an einem nahen Seitenaltar, woben ihm von den affistirenden das Pettoraltreuz angehängt und die bischöfsliche Rleidung angezogen wird. Nach der Epistel trägt der Erzbischoff auf seinem Stuble spend dem zu weihenden in einer furzen Anrede die wichtigen bischöfslichen Amtspslichten und Verrichtungen vor, fordert alle Anwesenden zum Gebet auf, damit Gott ihm die zu ihrer würdigen

Vis mores tuos ab omni malo temperare et quantum poteris Deo adjuvante ad omne bonum commutare. R. Volo.

Vis castitatem et sobrietatem cum Dei auxilio custodire et docere. R. Volo.

Vis semper in divinis esse negotiis mancipatua et a terrenis negotiis vel lucris turpibus alienus quantum te humana fragilitas consenserit posse. R. Volo.

Vis humilitatem et patientiam in te ipso custodire et aliis similiter docere. R. Volo.

Vis pauperibus et peregrinis, omnibusque indigentibus esse propter nomen Domini affabilis et misericors, R. Volo.

Die Fragen über ben Glauben find eben fo ichon.

<sup>20)</sup> Rach ben Fragen über bie Reinheit ber Lehre und ben Gehorsam gegen bas Oberhaupt ber Kirche heißt es 3. B.

Erfallung notbigen Gnaden mittbeilen wolle, und mabrend der Erabifchoff mit feinen Affiftenten niederfuiet , ber zu meibende aber fich jum Beichen ber Demuth mit bem Ungenicht aur Erde niederwirft, werden durch Abfingung der Litanen alle ausgezeichneten und vollendeten Diener Gottes um ibre Rurbitte angerufen. Gegen bas Ende ber Litanen giebt der Erabischoff dem au meibenden den drenfachen Segen mit den Borten: "Der herr wolle geruben ibn "au fegnen, ju beiligen und jum Bifcoff einzuweiben." Mun wird ibm jum Beichen, daß er das Joch des Evangeliums gerne tragen foll, bas offene Evangelienbuch auf feine Schultern gelegt, und in diefer Stellung von einem der anmefenden Beiftlichen gehalten; der Ergbischoff aber fowohl als feine Affistenten legen bende Sande auf das Saupt des Reuermablten mit den Worten: "Empfanae ben beiligen Beift" damit er dieses Evangelium auch in feinem mabren Sinn verftebe und mittbeile. Rachber wird ibm, mabrend dem die hymne Veni creator spiritus, angestimmt mird, und mitten unter einem erbabenen gedankenreichen Gebet von dem Ergbischoff der Birbel bes Saupts mit bem beiligen Del, als Beichen ber Tugend und Rraft ju allem Guten, gefalbet, er felbit mittelft beffen jum Bischoffthum gesegnet und eingeweihet, sodann aber bas eben bemerfte erbabene Bebet (Brafation) fortgefest und beendiget. 21) hierauf merden ibm, abermal

<sup>21)</sup> Ich kann mich nicht enthalten einige Stellen biefes gierlischen Gebets anzuführen, welche zum Beweise bienen mösgen, baß biese hohen Weihen nicht in leeren Ceremonien bestehen, sondern baß ben denselben theils durch Borte, theils durch Bilber, beren Bebeutung erklärt wird, die erhabensten Gebanken ausgebrückt werden, Abundet in oo

nach vorangegangenen zwedmäßigen Gebeten und unter Abfingung bes 132ten Pfalms, auch die flachen Sande Frenzweis gefalber, auf daß fie zu den bischöfflichen Berrichtungen geheiliget seven und zum heile anderer dienen; dann übergiebt ibm der Erzbischoff den vorber gesegneten hirtenstab, zur Bedentung daß er die ihm anvertraute heerde der Gläubigen mit Liebe und Ernst zu allem

(episcopo) constantia fidei, puritas dilectionis, sinceritas pocis. Sint speciosi munere tuo pedes ejus ad evangelizandum pacem, ad evangelizandum bona tua. Da ei Domine ministerium reconciliationis in verbo et in factis, in virtute signorum et prodigiorum. Sit sermo ejus et prædicatio, non in persuasibiliis humanæ sapientiæ verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis. Da ei, Domine, claves regni coelorum, ut utatur, non glorietur potestate, quam tribuis in aedificationem, non in destructionem. - - Qui maledixerit ei, sit ille maledictus, et qui benedixerit ei, benedictionibus repleatur. Sit fidelis servus et prudens. quem constituas tu Domine, super familiam tuam, ut det illis cibum in tempore opportuno, et exhibeat omnem hominem perfectum. Sit sollicitudine impiger, sit spiritu fervens, oderit superbiam, humilitatem ac veritatem diligat, neque cam umquam descrat, aut laudibus aut timore superatus. Non ponat lucem tenebras, nec tenebras lucem; non dicat malum bonum, nec bonum malum. Sit sapientibus et insipientibus debitor, ut fructum de profectu omnium consequatur. Tribuas ei. Domine. cathedram Episcopalem ad regendam Ecclesiam tham et I plebem sibi commissam. Sis ei auctoritas, sis ei potestas, sis ei firmitas. Multiplica super cum benedictionem et gratiam tuam, ut ad exorandam semper misericordiam tuam, tuo munere idoneus, et tua gratia possit esse devotus.

Outen apleiten und bon allem Bofen abhalten folle; ferner fedt er ibm, nach einem paffenden furgen Bebet, ben Ring an ben vierten Ringer ber rechten Sand, als Symbol der Tren, mit welcher er nun der Rirche, als Der Brant Chrifti verpflichtet fen; weiter wird ibm bas Evangelienbuch überreicht, jum Reichen bag er nun deffelbe dem Bolf der Glaubigen verfündigen folle, und, endlich fowobl von dem Erabischoff als von den affifirenden Bifcoffen ber Friedenstuß gegeben. Sierauf febrt der nen consecrirte Bischoff, nachdem ibm bas Saupt getröcknet worden und er gleich bem confecrirenden fich die Sande gewaschen bat, wieder an seinen Altar und fabrt mit dem Erabischoff in Lesung der beil. Deffe fort bis jur Opferung, wo er ibm fniend zwen brennende Rergen barbringt, jum Sinnbild ber Erleuchtung bes Berfandes und der Barme des Bergens, mit welcher er als Bifcoff dem driftlichen Bolt als Benfviel vorleuchten wolle. Rach dem agnus Dei umarmt der Erzbischoff den Reuconsecrirten und diefer die bepden affistirenden Bi-Schöffe, mit Unwünschung des Friedens, jum Beichen der Gintracht in ber fie mit einander feben wollen. Ben der beiligen Communion theilt der Ergbischoff dem neuen Bischoff bie Salfte ber Softie und des Reiches mit, anaubeuten, daß gleich wie fie an dem Leib und Blut des herrn gemeinschaftlichen Antheil baben, fie auch im Beift, . d. b. im Glauben und in der Liebe mit einander vereinigt bleiben wollen. Rach den folgenden Dantfagungsgebeten, beendigter Deffe und ertheiltem Segen, fest fic der Ergbischoff wieder auf seinen Scubl und legt dem neugeweib. ten, melder por ibm fniet, die borber gefegnete und mit Beibmaffer befprengte Inful, b. b. ben Bifchoffsbut

anf, gleichfam als belm des beils und der Befestigung, 22) auf daß er mit den Baffen bender Teftamente ausgeruftet den Reinden der Babrbeit fürchterlich erscheine, und fie mit Benftand der gottlichen Gnade fraftig befampfen tonne. Gben fo giebt er ibm die Sandiconb an mit bem Gebet, daß Gott diese Sande, als Organe bes Geiftes ju guten Berten , flets rein erbalten , und mit ber Un. schuld des neuen Menschen bededen wolle; fest ibn fodann anf den Stubl des confecrirenden Ergbischoffs felbft, giebt ibm ben hirtenftab in die Sand, jum Zeichen, bag er nun formlich als Bischoff ber ibm anvertranten Rirche vorgefett fen, und fimmt den ambrofianischen Lobgefang te Deum laudamus an. Babrend bemfelben mirb ber nengeweibte von ben benden affistirenden Bischoffen in ber gangen Rirche berumgeführt, und übt baben die erften bifcofflicen Berrichtungen aus, indem er dem verfam. melten Bolf feinen Segen ertheilt. Bulett giebt er noch ben Segen vor bem Altar, und die gange icone Ceremonie wird damit beschloffen, daß der neugeweibte Bischoff mit der Infel auf dem Saupt und dem Sirtenftab in ber Sand, fich drenmal gegen den consecrirenden Erzbischoff verbeugt, und ibm als Zeichen des Danfes mit den Worten "ad multos annos" lange und gludliche Sabre municht.

Man fieht aus dieser gedrängten Beschreibung, daß die Sinweihungs. Ceremonien der Priefter und Bischöffe ben Geweihten und dem Bolf der Gläubigen selbst eine hohe Idee von der priesterlichen Bürde benbringen, daß sie den ersteren die zur Ausübung ihres Amtes nöthigen

<sup>22)</sup> galea munitionis et salutis

Sigenschaften und Tugenden auf eine lebendige Beise einprägen, folglich auch in jeder Rücksicht zwedmäßig find, und nothwendiger Beise zur Befestigung des geiftlichen Ansehnen beptragen muffen. 23)

- V. Das fünfte und lette Mittel, um ber Rirche fiets fähige und mürdige Lebrer und hirten ju verschaffen, besteht in einer gesicherten öfonomischen und äusteren Existen; so daß sie fren von Menschenfurcht und drückenden Nahrungssorgen, sich einzig und ausschließend den Pflichten ihres Amtes midmen können, daß sie ben der Welt, und vorzüglich ben dem Bolt der Gläubigen, einiges äußeren Unsehens genießen, und talentvolle Männer aus allen Elassen zum Dienst der Kirche angelockt werden, weil sie auch mit allen Ständen der menschlichen Gesellschaft in Berührung kommen, allen Menschen ohne Ausnahme die religiösen Grundsäpe und Vorschriften bendringen müssen. Bu dieser sorgenfrenen Existenz und zu dem nöthigen äußeren Ansehen ben der Welt gehören unn vorzüglich drey Dinge.
- 1) geficherte, möglichft unabhängige Einfünfte ober Beneficien gur anftändigen Friftung des Lebens.
  2) ehelofer Stand, um auch von druckenden Rami-

<sup>23)</sup> Rebst ben eigentlichen Ritualbuchern kann man biese Cesremonien und ihre Bebeutung in ben Andachtsubuns gen und Gebrauchen ber h. katholischen Kirche. Wien 1799. 1tes Luch S. 100—131 und in ben Prières et Ceremonies pour la Cousécration d'un Evêque, Paris 1809 nachschen. Daß sie uralt sepen und schon ben ben Angelsachsen in Uebung gewesen, beweiset Lingard in seisnen Antiquités de l'église Anglo-Saxonne. Chap. VII.

lienforgen befrent zu fenn, und ihr ganges herz, gleichfam die väterliche Liebe, ungetheilt und ungeschwächt nur
allein ihren geiftigen Kindern zuzuwenden. 3) ein ehrwürdiger tugendhafter Bandel, um der heerde
der Gläubigen mit ihrem Benfpiel vorzuleuchten und dadurch der Lehre defto mehr Gingang zu verschaffen.

Bas den erften Buntt betrifft, fo liegt es icon in der Ratur der Sache, daß jeder Mensch, jumal wenn er feine andern Mittel befist, von feinem Umte, von ben seinen Mebenmenschen geleifteten Dienften, folglich auch ber Briefter von dem Altar, b. b. von feinen firchlichen Funttionen foll leben fonnen. Ohne folch geficherte Ginfünfte fonnte man nie auf eine hinreichende Angabl von Dienern und Gebülfen in irgend einer Rirche gablen. Ginjelne Benfpiele von Anfopferung und uneigennutiger bingebung Anden nich frenlich, aber im Allgemeinen und fortbaurend find fie nicht ju erwarten, und auch nicht iedermann moglich. Die Arbeiter im Beinberg Des Berrn, Diejenigen, die ben Beift und die Seele des Menfchen bilden und pflegen, baben fo ant als andere ibres Lobnes nötbig, und verdienen ibn mabrlich mit faurer Dube. Bie follten fich auch talentvolle Manner einem Stande widmen, der lange und toffbare Studien erfordert, und mit beschmerlichen Arbeiten und Aufopferungen begleitet ift, wenn fie julest nur mit Sunger und Glend fampfen mußten, und meder jur Gbre noch ju anftandigem Gluck gelangen fonnten? Rudem ift es nicht möglich, den Wiffenschaften obzuliegen , ein geiftliches Lebr - und Sirten-Umt mit Wurde und Erfolg ausjuuben, wenn man von Blonomischen Gorgen gedrängt ift, und blos für die Erhaltung feines Lebens arbeiten muß. Bur Belehrfamteit

merden Mufe und ein binreichendes Anstommen erfordert; fie foffet Gelb, Beit, manderlen literarifde und materielle Sulfsmittel; fie tragt an und fur fic wenig ein, ift mehr anderen nütlich als dem der fie befitt, auch nur besmeaen ebel, und baber fann fie auch nicht bie Sache aller Menfchen fenn. Daben bat die Religion fein Anseben ben der Belt, wenn ihre Lebrer fets in Armuth und Elend darben mußten, und eine geficherte öfonomifce Egifteng veredelt auch den Charafter, bewahrt vor niedrigen Gefinnungen, und begunftiget alle uneigennütigen Ingenden, welche binwieder ju Erbaltung des geiftlicen Ginfufes unentbebrlich find. Wie follte der Borfteber eines bischöfflichen Sprengels oder einer einzelnen Rirchgemeinde ben feinen Gläubigen in einigem Unfeben fteben tonnen, wenn er nicht menigftens eben fo gut bewobnt, genährt und gefleidet mare als diejenigen mit denen er in taglider Berührung fleht, denen er in gei-Riger Rudficht vorgesett ift; wenn er gar feine Gaffreundschaft ausüben, feine Wohlthaten erweisen tonnte, fondern flets mit dem Mangel fampfen, feinen notbourftigen Unterhalt von den Gläubigen erbetteln, oder aber gemeine Sandarbeit treiben, und fich durch niedrigen Gigennut verächtlich machen mußte? Da nun aber nicht iebermann reich ift, und die Reichen nicht allemal Luft oder Unlage ju bem geiftlichen Stand befigen, fo muffen diese Einfünfte oder Beneficien anders wo bertommen, und die Diener der Rirche muffen in Rudficht ibres Unterhalts weder von den Gläubigen noch von den weltlichen Potentaten allinabhangig fenn. Erfteres murde fie in eine außerft precare Lage verfegen, ibrer Antorität ichaden, und bald murde fogar die Religion und Rirche den Bolfern nicht mehr als eine Wohltbat fondern vielmebr

als eine Beichmerbe ericheinen. Besteres bann mare theils der Berechtigfeit nicht angemeffen, weil die Furften, als blofe Glaubige, aus ibrem eigenen Bermogen Die Rirche weder erhalten konnen, noch ju erhalten schuldig find, theils auch der Religion und Rirche noch mehr gefährlich, weil alsdann ibre Eriften; von der Gunft oder Ungunk eines einzigen Menschen abbienge, so daß fie zulest ibre Lebre nach beffelben gannen bequemen, und fatt einer geistigen Autorität vielmehr eine, fie um allen Glauben, alle Chrinrcht bringende, geiftige Dienftarteit ausuben mußte. 24) Also ward die Kirche nach nut nach von ibren Freunden und Sungern mit liegenden Gatern ober doch mit ficheren Territorial, Ginfünften botirt. baben die Rothwendigfeit folder Dotationen, ibre Mugemeinheit in allen Landern, fomohl ben bei beiben und Mahometanern als ben -den Ruden und Christen, die Rechtmäßigfeit ibrer Erwerbung und ibres Beubes, ibre Mublichteit fomobl für die Welt als für die Erfüllung des firchlichen Lebramts, icon anderswo ausführlich entwickelt, und wollen also unsere Lefer blos auf bas bort gesagte verweisen; 25) nur so viel bleibt uns bier noch benjufügen übeig, daß es zwar nicht von der Alugbeit, noch von dem blogen Willen der Rirche abbangt, fich und ibren Dienern dergleichen Dotationen gu verschaffen, weil fie Miemand ju Schenfungen und Bergabungen meder zwingen fann, noch zwingen foll; daß aber, wenn die meltlichen Mächte, nach den jest geltenden verfebrten Brincipien, nicht immer allem Guten fo viele Sinderniffe in

<sup>24)</sup> S. ben weitern Beweis biefer Bahrheit B. IV, S. 188-190.

<sup>25)</sup> B. IV, S. 491 - 217.

den Beg legten, wenn fie die Frengebigfeit der Glaubigen nicht durch willtabrliche Gefene aramöbnisch befchrantten ober gar unterfagten, es ber Rirche, ibren Dienern und Infituten bald nicht an genicherten Ginfunften mangels wurde, ja daß die Rurften und ibre Boller felbft fich berjenigen Ausgaben, beren fie fich nach vollendeter Confiscation aller erabischofflicen, bischofflicen, Rlokerund auderer Rirchen . Buter , doch anftandiger Beife baben beladen muffen, bald wieder erfparen tonnten. Gelbft die amedmaffige Berichiebenbeit in bem Betrag ber Bfrunden und Beneficien, die nothige, beffere Dotirung der boberen Beiflichfeit 26) murbe fich burch die ben Glaubigen gelaffene Frenheit ohne alles Gefet von felbst ergeben, theils weil an reichen und fart bevölferten Orten fich mehrere Bobltbater befinden, theils meil jedermann fublt, baß Die oberen Sirten und Lebrer, welche in Städten leben, und mit den boberen Claffen der menschlichen Gefellichaft in Berührung tommen, auch eines größeren Gintommens bedürfen, und daß von ibnen binwieder mehrere Boblthaten gu erwarten find. Beil indeffen die Frengebigfeit der Gläubigen, felbft wenn fie ungebindert ausgeust merden tonnte, doch einer verftandigen Leitung bedarf: fo mare ibnen nach meiner Mennung zu empfehlen, bag fie ibre Schenfungen und Bergabungen vorzüglich den oberen hirten und Borftebern der Rirche felbft, nicht aber bloß untergeordneten firchlichen Infituten zuwenden foll-Wenn dieses beut ju Tag nicht mehr wie ehmals geschiebt, wenn man zwar mobl noch von Legaten und Donationen für den Unterhalt und die Bergierung der Tempel, für Schulen, Spitaler und andere Armenclaffen

<sup>26)</sup> Bergi. B. IV. S. 208-210.

reden bort, aber ju Dotirung ber beraubten Bifcoffe, der Bfarrer und der noch bestebenden Rlöster, von welchen doch alle jene Juftitute ansgegangen find, nichts mehr giebt: fo rührt diefes theils von dem Manael an Bertranen auf die Respettirung folder Legate, theils von der unfeligen Abneigung gegen alle Obern ber, nach welcher man diefelben nur als Rebmer, nie als Geber und Boblthater betrachtet , und daber , wie in weltlichen Berhaltniffen, 27) nur auf die Frucht, nie auf die Wurzel, nur auf bas Bolt, nie anf ben Stifter und Bater bes Bolls Rücksicht nimmt. Benn jedoch eine Kamilie wachsen und bluben foll, fo muffen die Bater bereichert werden , und fein Baum fann Grachte bringen , es werde Dann der Stamm und die Wurgel, nicht aber die Zweige und Blätter bedüngt und begoffen. Ben mohl botirten Bifcoffen, die weder Beiber, noch Rinder baben, wird es den boberen und niederen Schulen, den Armen und Rranten nie an dem nötbigen mangeln: ein Theil ibrer Einfünfte mar fogar von Rechtens wegen dazu bestimmt: Die meiften folder frommen Anftalten find von ibnen gefliftet worden, fie geben gewöhnlich ber Rirche guruck, was fie von berfelben empfangen haben, und miffen auch am beften , welches religiofe Infitut der Sulfe und Unterfütung am meiften bedarf. Benn aber die Bifcoffe und Pfarrer darben muffen, so leiden gewöhnlich auch alle untergeordneten firchlichen Infitute, benn auf die Gaben der Layen fann man nicht immer gablen; bald murden fie au reichlich, bald au fvarfam fließen, bald gang ausbleiben, und meiftentheils unzwedmäßig verwendet werden. Die Borfieber der Schulen, der Armen und Kranfen-

<sup>27)</sup> Bergl. B. III. S. 4.

Anstalten würden den Bischoff nicht mehr als ihren vorzüglichken Wohlthäter und Oberaufscher betrachten, mithin auch nach und nach ausarten und ihre religiöse Tendenz verlieren.

2) Allein alle diese noch so gesicherten Beneficien marben bie Diener ber Rirche meber von Menichenfurcht und drudenden Gorgen befrepen, noch ihnen die Erfüllung ibres beiligen Amtes erleichtern, und ibnen ben Der Belt bas notbige Anfeben verschaffen, wenn fie verbewrathet feen, mithin Beiber und Rinder baben tonnten: baber auch der Calibat, b. b. ber gebotene, aber por ber Beibung frenwillig übernommene, eblofe Stand Der Driefter eine ber iconften und mefentlichften firchlichen Unffalten ift und bleiben mirb. Borerft liegt es ichon in der Matur, in dem allen Bolfern einmobnenden moralifchen Gefühl ber Anständigfeit und Schicklichkeit, daß diejenigen, die andern Menschen die Beberrichung Der Sinnlichfeit, die Erbebung des Beifics über niedrige Begierben lebren follen, auch das Benfpiel diefer Tugend geben, und die Möglichkeit ibrer Erfüllung zeigen. Die Diener des Beiligtbums follen rein fenn an Leib und an Beift; bes Briefters Beschäfte erfordern unbe-Bedte Lippen, und es ift fcbidlich, daß reine Sachen Don reinen Sanden getragen werden. Daber fand auch Die fremvillig übernommene und teufch beobachtete Birginitat, als etwas bimmlifches und den Menschen erbebendes, ju allen Zeiten in boben Ghren; felbit ben den Seiden ward ihre Bewahrung oft höher als das Leben geachtet, 28) und es erwarteten nicht nur die Bebraer

<sup>28)</sup> G. bie von bem H. Hieronimus Liv. I. adv. Jovinian.

von ibrem fünftigen Deffias, fondern es berrichte felbft ben vielen alten Bölfern, in Andien, in Sapan, in Baraquan u. f. m. der mertwurdige Glaube, dag wenn die Gottheit je Menschengestalt annehme und auf Erden erfceine, fie aus dem Schoos einer unbeflecten Jungfran werde geboren merden. 29) Die Priefterinnen der Ceres an Atben murden mit bober Achtung behandelt; von den Bestalinnen au Rom, die ebenfalls in ftrenger Enthaltsamfeit leben mußten, mard das beilige Reuer bemabrt: Confuln, Imperatoren und triumphirende Generale giengen ibnen aus dem Beg, und ben allen andern alten Boltern, in Indien, in China, in Bern und Mexico gab es Gottgeweibete, jum eblofen Stand verpflichtete Jung. frauen. 30) Aus einem gang abnlichen Gefühl mard auch die rein bewahrte Wittwenschas, überall und zu allen Reiten für ehrmurdig gebalten, fo daß die amenten Sepratben der Weiber als eine, Art von Unenthaltsamfeit angefeben, und gleichwie ben ben Romern, fo auch jett von den meiften Gefeten, nicht begunftiget werden. 32)

Cap. 16. angeführten Behfpiele ber Töchter bes Phibo zu Uthen, ber Lochter bes Demotion, ber Lacabemonischen Jungfrauen, ber Milesischen u.a.m. in Sulzers Grunsben für und gegen bas Ealibatgeses. S. 69. ff.

<sup>29)</sup> Gymnosophistæ Indiæ ajunt, Buddam principem dogmatis eorum, e latere suo virginem generasse. Speusippus et Cleanthus sapientiæ principem non aliter arbitrantur quam de partu virginis editum. S. Hieron. L. c. S. auch de Maistre du pape. T. II. p. 451. und die baselbst von ihm angeführten Schriftsteller.

<sup>30)</sup> S. Maistre L. c. S. 446-450.

<sup>51)</sup> S. die merkwurdigen Beweise aus Indien und Rom in Maistre du pape. II. S. 452 - 457. und ben von ibm

Much die Birginitat der jum Rirchendienf befimmten Manner mard in allen Beiten gelobet oder empfohlen, und alle Religionen baben den opferbringenden Brieftern entweder eine lebenslängliche oder wenigftens mabrend dem Tempeldienft eine zeitliche Enthaltsamfeit geboten, porauglich aber die amenten Senrathen nach erhaltenen Beiben ganglich unterfagt. Ueberall murden die priefterlichen Berrichtungen, offentliche Gebete, Opfer und feverliche Ceremonien, fogar mit einem rechtmäßigen Benug ber Beiber für unverträglich ober doch für unschicklich gebalten. Die bebraifden Briefter durften weder eine gefcmachte, noch eine verftogene, noch eine Bittme, fondern nur eine reine Jungfrau benrathen, 32) auch nur eine Rran baben, mabrend die Bolngamie den übrigen erlaubt mar, 33) und fo lang fie im Tempeldienft maren, mußten fie fich von ihren Beibern enthalten. Die Effenier, eine Art von Ordensleuten, verpflichteten fich fogar gum beffändigen Calibat. 34) Auch die agyptischen Priefter batten nur eine Frau; die ethiopischen verblieben in

> angeführten Beugniffen. Wie icon läßt nicht ber Dichter bie römische Matrone Cornelia zu ihrem Mann Paulus fprechen:

Jungor, Paule, tuo sic discessura cubili; In lapide hoc uni juncta fuisse legar.

Und ihrer Tochter ruft fie gu:

Fac teneas unum, nos imitata virum. Sextus Aurel. Propert. Eleg. IV. V. 35. 36. 68.

<sup>32)</sup> Levit. XXI, 7. 9. 13.

<sup>53)</sup> Talmud in Massachta Jona.

<sup>34)</sup> Phil. spud P. Cunalum de Rep. hebr. Elzevir 16. p. 190.

eblosem Stand, der hierophant ben den Griechen war ebenfalls firenge dazu verbunden, 35) und Birgil läßt in den elifaischen Feldern die auf Erden feusch gebliebenen Briefter glangen. 36) Die romifchen Briefter mußten fic gur Darbringung des Opfers durch eine zeitliche Enthaltfamteit vorbereiten. 37) Achnliches mar fogar ben ben Reften der Ceres und den fonft giemlich leichtfertigen bacchischen Mufterien geboten; Berfules und Omphales mußten fich Tags vorber dem ftrengen Befet der Reinbeit unterwerfen. 38) Dvids Zeitgenoffe, der für feine Berfon nichts minder als teusche Tibull, entfernt gleichwohl von ben Altaren diejenigen, welche in der vorigen Racht die Freuden der finnlichen Liebe genoffen batten. 39) Mue Redner und Philosophen ftellten die nämliche Regel als allgemein geitend auf. Gicero will, daß man nicht nur mit reinem Bergen, fondern auch mit reinem und feuschem

<sup>35)</sup> Bryants Mythology explained in 4. T. I. p. 281. T. III. p. 240. nach Diodor Siculus unb Potters greek antiquities. T. I. p. 185. 556.

<sup>36)</sup> Quique sacerdotes casti dum vita manebat. Aeneid. 661.

<sup>57)</sup> Sacris operaturi Romani uxoribus abstinebant. Brissonius de Formulis, Huet. Demonstr evang. in 4. T. I. Prop. 4. c. II. N. 4.

<sup>38)</sup> Man sehe barüber bie Ragen von Ovid. Amor., 55. 56. 57. 58. Am. III. X. 1. 2. Fast. II. 525. seq.

<sup>59)</sup> Vos quoque adesse procul jubeo: discedite ab aris Queis tulit hesterna gaudia nocte Venus. Casta placent superis, pura cum veste venite. Et puris manibus sumite fontis aquam. Eleg. L. II. Eleg. 1.

Rorper jum Seiligtbum bingutrete. 40) Blutarch fagt; man folle fich buten, bes Morgens in den Tempel ju geben, und die Sand ans Opfer ju legen, nachdem man fich fo eben der ebelichen Rechte bedient babe. 42) moftbenes fordert fogar für die priefterlichen Berrichtun. gen nicht nur eine zeitliche Enthaltung mabrend beftimm. ten Tagen, sondern eine lebenslängliche Renscheit. 42) Much die pernanischen Briefter mußten, aleich ben judifcen, fich mabrend ihres Bochendienftes von ihren Beibern enthalten, 43) und eine abnliche Borfdrift fand man felbft ben ben huronen und Protesen wieder. 44) Nach den neuften Reisebeschreibungen mird auch in Indien unter den Braminen der Calibat, fobalb er einen religidsen Grund für fich bat, für beilig gehalten; die verfdiedenen Claffen der Gurus oder Briefter leben unverbenrathet, und fieben eben defmegen in boben Gbren. 45) Diese unverabredete, merfwurdige Uebereinstimmung aller Beiten und gander, ber civilifirteften wie der robeften Bolfer, muß alfo nothwendig ihren Grund tief in ber

<sup>40)</sup> Ad divos adeunte caste. de Legg. L. II. 8. und bie weitere Ausführung bavon. ibid. cap. 10.

<sup>41)</sup> Plut. sympos. L. III. quest 7. trad. d'Amiot.

<sup>42)</sup> Orat. contr. Timocratem, Venet. 1541. in 8. fol. 532.

<sup>43)</sup> J sacerdoti nella settimana del loro servitio si astenevano dalle moglie *Carli* Lett. amer. T. I. Liv. XIX.

<sup>44)</sup> S. Makensic voyage dans le Nord de l'Amérique.

<sup>45)</sup> Dubois (Missionaire en Mysore) Description of the character, manners and customs of the peaple of India. London 1817. in 4. recensitet in ben Sotting. Gel. 211- zeigen vom 27ten Jan. 1821.

Ratur der Dinge, in den urälteften Traditionen haben, fie ift das Eriterium aller Wahrheit, der lette Richter über alle Controversen, die durch das Zeugniß aller Menfehen sprechende göttliche Bernunft felbft.

Das Chriftenthum, welches, wie ichon oft bemertt worden, 46) eigentlich feine neue Religion ift, und beffen Stifter felbft fagte, bag er gefommen fen, nicht um die uralten Traditionen, Lebren und Berbeigungen aufzubeben, sondern um folche in Erfüllung ju bringen, bat alfo auch den firchlichen Calibat nicht erfunden, fondern nur bestätiget, gebeiliget und jur ftrengern Bficht gemacht. 47) Befus Chriftus bat ibn amar, fo viel man wenigstens aus den geschriebenen , aber nach dem Zeugniß ihrer Berfaffer felbft nicht alle feine Lebren und Thaten enthaltenden, Evangelien weiß, nicht formlich eingefest, vermuthlich weil derfelbe in den erften Reiten nicht ftrenge batte befolgt merden fonnen; aber er gab das Benfpiel dagu, welches wohl die beste Borschrift ift, und bat auch die Abficht feiner Ginführung verftändlich genng angedeutet, indem er ben Anlag der Chicheidungen und des Seprathens fprach, daß etliche fich des letteren um des Reiches Gottes willen, b. b. jum Dienft ber Rirche und ihrer eignen Seiligung enthalten, wiewohl nicht alle biefes Entichluffes fabig fenen, sondern nur diejenigen, welche dazu die

<sup>46)</sup> S. oben S. 25-26. u. S. 45.

<sup>47)</sup> Le Christianisme, fagt de Maistre, en imposant aux prêtres la loi du Célibat, n'a fait que s'emparer d'une idée maturelle; il l'a dégagée de toute erreur, lui a donné une sanction divine et l'a convertie en loi de haute discipline. Du Pape. T. II. p. 468.

Gnade von oben erhalten haben. 48) Auch empfichlt et benen, die ibm nachfolgen wollen, um feines Ramens

<sup>48)</sup> Matth. XIX. 12. Soon wird biefe, von Luther, nach feiner Gewohnheit, etwas unebel überfette Stelle erklart burch Chrysostomus in Matth. hom. 69, burch S. Hieronimus in hunc locum, und burch S. Augustin de Grat. c. 4. N. 7. und de virginit. c. 25. 24. Der Ginn ift eigentlich biefer: Da bie Junger Christi ben Anlag feines Berbots ber Chicheibung ibm bemerkten, bag es auf biefe Beise nicht gut sep zu beprathen, so antwortete er ihnen feineswegs, bag jebermann beprathen folle, fonbern er fprach: Es giebt Untuchtige jum Chftanb, bie es von Natur find (biese baben feine Schulb), andere bie von Menfchen bazu gemacht find (worunter man nicht nur bas Berbrechen ber eigentlichen Entmannung, fonbern auch alle andern von menschlichen Berbaltniffen berreichenbe Sinberniffe, g. G. Mangel eines ftabilen Bohnfiges, Unmöglichkeit eine Kamilie zu ernahren und zu erziehen, verstehen kann) wieder andere, die burch ihren eigenen fregen Willen gum Dienst ber Kirche und bes Beils ber Geelen bem Chitand entsaat baben, und gleichsam ibres geistigen Berufe megen bagu untuchtig find. Diefes lettere fen ein erhabener Entschluß, zu welchem aber nicht jebermann fäbig fen, sonbern nur biejenigen, bie einen boben Beruf bazu fühlen. In biesem Sinn ift auch bie Antwort Jesu Christi auf bie Anfrage feiner Junger gang paffenb und befriedigend, und fo ift auch bie Stelle ftete von ber Rirche verstanden worden. Dagegen scheint aber auch baraus zu folgen, bag biejenigen Manner, ber welchen teines jener brey hinderniffe eintritt, allerdings beprathen follten, und gleichwie ber eblofe Stand bochgeachtet wirb, wenn er einen religiösen 3wed hat, so wird er hingegen nach einem gang abnlichen Schidlichkeitsgefühl mit Un= gunft angefeben, fobalb tein guter Grund bafur angeführt merben kann.

willen alles, felbit Weib und Rinder ju verlaffen. (Quc. XIV, v. 26.) Die Apostel blieben ebenfaus ehlos, wie batten fie fonft das Evangelium in allen gandern verbreiten fonnen! Bon Petrus allein weiß man zuverläßig, daß er verbeprathet gemefen, aber er batte diefe Che por feiner Berufung jum Apostelamt gefchloffen, verließ fodann fein Beib, und lebte feit diefer Beit in beftandiaer Enthaltsamfeit. Philippus, den einige für verbepratbet bielten, mar nicht der Apostel diefes Ramens, fondern einer der fieben Diakonen. Wie nachdrudlich und beredt empfiehlt nicht ber Apostel Paulus den eblosen Stand, felbft ben Gläubigen von Corinth, nicht als ob das Senrathen verboten mare, fondern weil es ibnen befonders in damaliger Beit beffer fen, ledig ju bleiben, damit fie obne Sorgen feven, und mehr an das, was dem herren angebort als mas der Belt angebort, mehr an das geiftige als an das meltliche denfen tonnen. "Ich wollte, " fagt er, "daß Ibr alle maret wie ich, namlich ledig, wiemobl "nicht alle baju die Gabe baben, " 49) und eben diefes beweist, daß wenn er in dem nämlichen Sendschreiben c. IX. v. 5. von einem Beibe redet, bas er, gleich andern Aposteln, befugt mare, mit fich ju führen, darunter nicht eine Chfrau, fondern eine driftliche Dienerin perftanden mird, wie dann die erften Chriften fich Bruder und Schwestern nannten. 50) 3m Aufange des Chriften. thums, mo die romischen Rapfer, um defto mehr Solda.

<sup>49)</sup> S. Corinth. VII. befonders v. 7. 8. 32. 33 und 34.

<sup>50)</sup> Der S. hieronimus bemerkt icon, daß diese Dienerinnen eben barum, weil es Schwestern waren, keine Chweiber fenn konnten.

ten au befommen, burch boppelte Abgaben, Frobudienfte, Entgiebung von Inteftaterbichaften u. f. w. faft alle Jüng-· linge jum Benrathen zwangen, war es den Apofteln, jumal an fleineren Orten, oft nicht möglich Unverbevrathete in finden, Die fie ju Bifcoffen, Brieftern und Diatonen batten auffiellen fonnen. 51) Sie mußten daber auch Berbeprathete nehmen, aber diefelben murden verpflichtet, von bem Augenblid ber Ordination ibre Beiber ju verlaffen. Benn alfo der Apofiel Baulus in den Briefen an Timotheus Cap. V. v. 2. fagt, daß ein Bifchoff fenn folle eines Beibes Mann, und ber geborfame Rinder babe: fo tann diefes unmöglich den Sinn baben, daß er nothwendig verbeurathet fenn muffe, meil foldes mit bem anderswo von eben biefem Baulus fo febr empfoblnen eblofen Stand, mit feinem eigenen und ber übrigen Apoftel Bepfpiel, mit ber allgemeinen Mebung felbit in offenbarem Biderfpruch mare, und weil ja nach jener Auslegung der Bischoff auch Rinder baben mußte, welches nicht einmal von ibm abbangt: fondern Die Borfdrift mar nach den damaligen Umftanden theils gegen die bismeilen noch übliche Bielmeiberen, ober ba Diefe bereits burch evangelifche Gefete verboten mar, vielmebr gegen die amenten Chen gerichtet, welche einem Bifcoff und Briefter nie und nirgends geftattet maren. 52)

<sup>51)</sup> Quia, fagt ber D. Dieronimus, non sunt tanti virgines, quanti sunt necessarii sacerdotes.

<sup>52)</sup> So ist auch biese Stelle zu jeber Zeit sowohl von ber morgenländischen als von ber abenbländischen Kirche versstanden worden, und anders tann sie ohne auffallenden Widerspruch mit übrigen Stellen ber D. Schrift und mit der allgemeinen Uebung, welche hier, wie überall, die

Redoch murden nur da Berbeprathete ju Bifchoffen gemablt, mo man megen Mangel an tuchtigen eblofen Subjeften dagu genothiget mar; in den großen Stadten aber, wie ju Rom, Alexandrien, Antiochien und befonbers in ben Apostolischen Rirden, bat man nur Unver. bepratbete ju Beiftlichen angenommen. 53) Mue Monn-· mente der alteften Rirchengeschichte bemeifen, baf ber priefterliche Calibat von Anfang ber bie allgemeine Regel war, und icon im erften Sabrbundert von dem B. Elemens empfohlen worden; 54) daß man zwar Ausnahms. meife auch bereits verbenratbete au Brieftern meibte, daß fie aber ibre Weiber verlaffen, oder wenigftens ben Berluft ibrer geiftlichen Burben fich des eblichen Umgange enthalten mußten, 55) und nach der Ordination, felbft nach dem Tod ihrer Beiber, nie wieder benratben burften. Der 27te apostolische Canon erlaubt bie Che nur den Lefern und den Sangern. - Origenes, der in

beste Auslegerin des Gesehes ift, unmöglich verstanden werden. Mosheim selbst hat dieses in seiner Kirchengeschichte eingestanden. Saec. 2. §. 35. Note 1. S. auch Sendschreiben der Apostel übersett und erklart von Dr. Kistemaker. T. II. S. 30—36.

<sup>53)</sup> S. Geiger über ben ehlosen Stand ber tathol. Geiftlich: feit. Samtl. Schriften. B. I. S. 441.

<sup>54)</sup> Stolberg Gefch. ber driftl. Relig. VII. 385 - 386.

<sup>55)</sup> Bisweilen mag, wie Geiger bemerkt, in kleineren Gemeinden, wo entweder die Männer ihre Weiber oder die Weiber ihre Männer nicht verlassen wollten, die Kirche connivirt und zu Bermeidung größerer Uebel gebuldet haben, was sie nicht hindern konnte. Allein authoristrt wurde das ehliche Bepeinanderwohnen nie, und die Regel selbst blieb aufrecht stehen.

der Mitte bes 3ten Sabrbunders farb, fabrt icon ben frappanten Grund an, daß gleichwie die levitifchen Brie-Ber jur Beit des Tempeldienfts und felbft die beidnifchen por Darbringung des Opfers fich von ihren Beibern enthalten mußten, im Chriftenthum nur berjenige bas tägliche und immermabrende Opfer darbringen fonne, der fich einer beständigen Reuscheit gewidmet babe. 56) Das Concilium von Nen. Caefarea im 3. 314. verordnet die Abfetung eines fich nach der Ordination verbeprathenden Briefters. Der 5te Canon des Conciliums von Micaa im 3. 325. verbietet ben Bifcoffen, Brieftern und Diatonen, andere Beiber ben fich ju baben als ihre Mutter, Schwester oder Mubme ober fonft burchaus unverdächtige Verfonen, und fobald durch die driftlichen Raifer die gegen die Eblofen gerichteten Befete aufgebo. ben murden, folglich die fruberen Sinderniffe megfielen, fo bat auch die Rirche ftrenger auf ben Calibat der Beiftlichen gedrungen. Borjuglich betrieb ibn der Babft Siricius im 3. 385, und fagte in feinem Gendichreiben an die Afrifanischen Bischöffe, daß er daben nichts neues befehle, fondern nur auf die Beobachtung beffen dringe, was von den Aposteln und den Bätern festgesett fen. 57) Indem das Concilium von Carthago (A° 390) ben Bifcoffen, Brieftern und Diatonen die Enthalisam.

<sup>56)</sup> Hom. 23. in num. Eben biese Bemerkung ward auch von bem Pabst Siricius ad Himerium Taracon: gemacht. S. sein merkwürdiges und wohlmotivirtes an diesen Spanisschen Bischoff im J. 385. erlassenes Dekret in der Resutation de l'ouvrage de M. Alex. de Stourdza. Lyon. 1822. p. 226. sf.

<sup>57)</sup> Que apostolica et patrum constituțione sunt constituta.

Teit von ihren fruberen Someibern ebenfalls gebietet, beruft es fich auf die Lebre der Apostel und auf die Uebung bes Alterthums. 58) Das Concilium von Arles im Sten Rabrbundert verordnete icon in Rufunft feinen verbepratbeten mehr jum Briefter ju meiben; dasjenige von Tours im R. 461 will, daß die Rlerifer durchaus enthaltsam fenn follen, weil fie jeden Angenblick bereit fenn muffen, das beil. Opfer für bas Bolt au verrichten. Der Babit Gregor der Große A" 590 - 604 drang ben ieder Belegenbeit auf den firchlichen Calibat, unterwarf ibm fogar die Subdiafonen, redet davon überall mie von einem alten unverbrüchlichen Gefet, 59) und wenn alfo ber Pabft Gregor VII. mit großer Standhaftigfeit bie allgemeine Beobachtung des firchlichen Calibate burchge. fett bat, fo bag fein verbeyratheter Diafen mehr gum Briefter gemählt werden fann: fo bat er badurch nichts neues eingeführt, fondern nur bie in Berfall geratbene Rirdenaucht bergestellt, die Blicoffe und Briefter benber Belt ehrmurdig gemacht, und ibnen die Mittel gur Erfüllung ibres beiligen Amtes erleichtert. Das gralte und allgemeine Befühl der Schidlichfeit des ehlofen Standes für geiftliche Lehrer und hirten bat fich auch noch beut ju Sag ben allen Boltern erbalten. Wenn bie fatbolischen Briefter überall ben der Welt in boberer Achtung fteben, fo baben fie es größtentbeils der Beob. achtung des Calibats ju verdanten. Gelbft im revolutio.

<sup>58)</sup> Ut quod Apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus. Canon. 2. Die Beschluffe bies ses Concisiums wurden auch von dem oten allgemeinen Kirchenrath bestätiget.

<sup>59)</sup> Buttler. Leben ber Beiligen. III. 577.

nirten Aranfreich mochte bas Bolf Die verbepratbeten Briefer nicht leiden, und fie erlagen bald unter ber allgemeinen Berachtung. Ben ben Griechen und Ruffen, welche fich lange vor Gregor VII. von der abendlandifchen Rirche getrennt baben, muffen die Metropoliten, Bifcoffe und andere Bralaten unverbevratbet feyn, und fie merden daber aus ben jum Calibat verpflichteten Monchborden genommen. Die unteren Clerifer burfen fich amar feit dem Trullanischen, aber von der abend. landischen Rirche nie anerfannten Concilio, vor ber Ordination verbenratben, aber nicht nachber, und muffen fic auch mabrend ber Beit ibres Kirchendienfts von ihren Beibern enthalten. 60) Dennoch genießen fie nicht der geringften Achtung, fo daß in Rugland der Name eines Priefters Sobn fogar für ein förmliches Schimpfwort gebalten wird. 61) Bie menig die protestantifden Beiftliden, als folde, in Anfeben fleben, darüber braucht man nur ihre eigenen Alagen ju boren. Wie fonnte es aber auch anders fenn, ba fie fich durch nichts von den übrigen Meniden unterscheiden, teinen gemeinsamen

<sup>60)</sup> Eigentlich erlaubten beyde Kirchen ben untern Elerikern fich zu verheyrathen; boch war diese She bis zu ihrer Trennung burch ben Tod ber Frau ein hindernist ihrer Beförderung, nur mit dem Unterschied, daß die griechische Kirche solch verheyrathete Eleriker blos von der Bischoffswurde, die lateinische hingegen sie auch von dem Diakonund Priestergrade ausschloß. S. Lingard Antiquites de l'église Anglo-Saxonne p. 89.

<sup>61)</sup> En Russie l'épithète de fils de prêtre est une injure formelle, sagt hr. von Maistre, ber lange Jahre hindurch Königl. Sarbinischer Bottschafter in St. Petersburg war. du Pape. p. 472.

Glauben haben, gleichsam nur ein Predigerhandwert treiben, und wegen ihren Familien blos mit Nahrungsforgen beschäftigt sind. Aus eben diesem Grund flößen auch, nach dem Zeugniß aller Reisebeschreiber, die protestantischen Missionaire den heidnischen Boltern wenig oder teine Ebrsurcht ein, und man sindet an ihnen besonders anstößig, daß sie mit Weibern und Rindern daher sommen, und nebenber an Gelbspetulationen denten. 62)

Der Angen des priefterlichen Calibats ift in der That so auffallend, daß er selbst von wahrheitsliebenden Protestanten nicht gelängnet werden kann, und häufig vertheidiget worden ist. 63) Er macht die Priester von der Welt und irrdischen Bedürfnissen unabhängiger, er befrent sie; wenigsens größtentheils, von Menschenfurcht, von drückenden Sorgen und mancherlen unvermeidlichen Nebenbeschäftigungen als den größten hindernissen, die siehlichen Lehr- und hirtenamts entgegensehen. Wahrlich! schon den weltlichen Gelehrten ist der Ehstand eher nachtheilig als vortheilhaft, und das werden alle diezenigen zugeben, welche mit Lust und Liebe den Wissenschaften obliegen, möchten sie auch übrigens in der glücklichken

<sup>62)</sup> S. Buttler. Leben ber heiligen. T. XX. p. 415. Note Art. Joh. v. Britte und Milner End of religious controversy. Lettre XXX. (5 Edit. p. 229. ff.)

<sup>63)</sup> Unter anbern von Leibnis. Syst. theol. Maing. 1820. 8. S. 322. von Bettstein, und sogar in unseren Tagen, ju eben ber Beit, als im Großberzogthum Baben schlechte Catholiten bie Ausbebung bes Calibats verlangten, von frn von Gagern, Deputirten bep ben Deffen Darmftabtsischen Landständen.

Che leben. Die Berbreitung ber Babrbeit, Die Betampfung berricenber Bertbumer, giebt mancherlen Beiben, Anfechtungen und Berbrieflichfeiten nach fich , und biefe find im Chiand noch viel empfindlicher als aufer dem-Der litterarische Rubm felbft ift mabrlich nur eine Dornenfrone, und ein doppeltes Rreng ju tragen ober gar auf feine nachften Umgebungen ju malgen, if für den gefühlvollen Menschen eine allzuschwere Laft. Die Gelebrten, und amar gerade die befferen und grundlicheren nuter ibnen, find gleichsam nur mit ibrer Biffenschaft vermählt, und glaubige Schuler find ihnen lieber als leibliche Rinder, Der Erfahrung jufolg find fie baber meift unaufmertfame oder doch unfreundliche Chmanner, forglose, selbft die Erziehung ibrer Rinder vernachläßigende Dausvater: jede Störung, jede bansliche Befcaftigung if ibnen als ein läftiger Reitverlnft midermartig; bas baus mochte brennen, fo geben fie nur mit Unmnth von ibren Bachern oder aus ihrer Studierftube hinmeg; ihre Chfrau feben fie für nicht viel anders als für eine anftändige Sauswirthin an; oft haben fie daber ungerathene Rinder, und wenn bisweilen einige derfelben gleichwohl beffer gelingen, fo ift es wahrlich nicht dem Berdienft der Bater, fondern der Sorgfalt einer verftandigen Mutter, oder einer besonderen Gnade, ich mochte fagen, ber Erbarmung Bottes juguschreiben. Endlich ift auch die Liebe ju den Wiffenschaften, als folchen, obne praftifche lucrative Unwendung, mit der Erwerbung eines anftandigen Bermogens, für melde boch ein Sausvater auch forgen foll, bennabe unverträglich, oder wenigstens derfelben allemal nachtheilig. Studien , Lebramter und die Abfaffung miffenfcaftlicher Berte toften felbit viel Geld, erfordern Rube bes Beiftes, befdmerliche Arbeiten, und laffen au andern Sefcaften wenig Beit und Reigung übrig; einzelne Ausnahmen abgerechnet find' baber bie meiften Gelehrten auch
in öfonomischer Rudficht gleichgültig und forglos, wiffen
weder Bermögen zu erwerben, noch foldes zu verwalten,
werden die Stifter von darbenden Familien und hinterlaffen, wie man zu fagen pflegt, nur Bucher und Kinder. 64)

Aft nun biefes icon ben ben weltlichen Belebrten, den blogen Liebhabern einer Biffenschaft der Rall: wie . vielmehr mufte es ben den eigentlichen Brieftern eintreten, Die mit der Bflicht einer umfaffenden Gelehrfamteit, eines fortdaurenden Studiums, noch ein beschwerliches Lebrund hirtenamt verbinden, ein Amt, bas ibr ganges Leben ausfüllt, ihnen bennabe feine Muße übrig laft. die Zeit und das Berg des verhenratheten Priefters mare getheilt; auch er fann nicht zwenen herren, nicht jugleich zwenen Familien, einer geiftigen und einer torverlichen dienen; eine von benden murde flets-der andern aufgeopfert merden; die Rirche allein foll feine Braut, die Seerde der Glaubigen feine einzige Familie fenn, und gleichwie Mofes febr zwedmäßig, vielleicht vorbildlich, befahl, daß die verbepratheten Manner nicht in Rrieg gieben follen, 65) fo ift anch ber vereblichte Briefter nicht

<sup>64)</sup> Außer etwa in großen Städten, wo Selehrte von Ruf einträgliche Sinekurenstellen, gute Pensionen erhalten, oder wo ihre Werke einen sehr bedeutenden Absat sinden. Von Aerzten und Rechtsgelehrten, die durch Praxis viel gewinnen, und sich die Anwendung ihrer Wissenschaft bezahlen lassen, ist hier nicht die Rede. Ein Priester kann auch dieses nicht, er soll umsonst wieder geben, was er umsonst empfangen hat.

<sup>65) 5</sup> B. Mos. XX. 7.

jum Rempf im Meide Gottes, nicht jum geifigen Rrieg gegen bie Arrthamer und Lafter ber Menfchen gefdidt. Selten ober nie murbe er gur Befinnung fommen, nie aur Sammlung feines Beiftes , ju ernftbaften Betrachtungen die nothige Dufe finden. Bie fonnte er taglich ben Bffentlichen Gottesbienft beforgen, predigen, Saframente anstheilen, Beichte boren, die Jugend unterrichten, Arante befuchen, Sterbende troffen, feinen Angeborigen in taufend anderen Gelegenbeiten mit Rath und That benfieben, menn er noch bagn mit brudenden Ramilienforgen belaftet, burch bausliche Berbrieglichfeiten migfimmt und gekort ware? Bie mare es möglich, wie fonnte man erwarten, vielmeniger fordern, daß er in feiner Gemeinde Arme unterftube, Boblibaten ermeife, der Troft und die Bufuct aller Unglücklichen fen, daß er fich im Rothfall fogar Deftartigen Arantheiten, der Berfolgung, Berbannung und vielleicht dem Martyrer. Tod aussebe, wenn er ju Saufe Taum das notbige Brod für fein Beib und feine Rinder batte, wenn er fich ben Armen einer liebenden Gattin, jammernder Rinder entreifen, und ben Erfüllung feiner beiligen Amtspaicht jeden Augenblid Befahr laufen mußte, Darbende Bittmen und Bapfen ju binterlaffen? Rein! Die Retigion der Liebe, die driftliche Rirche, als eine gute Mutter, ift nicht fo granfam; fie will zwar vor allem bas Beil ber Seelen, aber fie forbert auch von ibren Dienern nicht übermenschliche Opfer, fie versett dieselben nicht in folch' fcbredliche Collifionen, und eben befmegen bat fie von ihnen die frenwillige Bergichtleiftung auf den Chftand verlangt. Endlich bat der firchliche Calibat noch den auffallenden Bortbeil, daß der unverbepratbete Briefter viel weniger Bedurfniffe bat, folglich mit geringeren Sintunften austommen tann, und daß es mittelft deffen

möglich wird, auch in entfernten und armeren Gemeinden geifliche hirten anguftellen. Die Biberfprüche unferer Beiten find in der That benfpiellos, und fonnen nur aus einem wuthenden haß gegen das Chriftenthum erflart werden. Man entgiebt den Geiftlichen alles was man nur immer fann, man miggonnt ibnen fogar die billigften Stolgebühren, die frenwilligen Baben ber Blaubigen; man bemächtiget fich ibrer Dotationen, man fest fie auf fårgliche Befoldungen, geringer als diejenigen eines Lakapen oder Polizen-Schergen, berab, und nun follen fie noch Beiber und Rinder baben, geräumige Bohnungen auszieren, Tochter ausffatten, und Sohne in entfernten Städten erzieben laffen. Bas aber die größeren Beneficien betrifft, die allenfalls jur Erhaltung einer Familie binreichen fonnten, fo murben fie dennoch nur eigenputgig verwendet werden, und in anderer Rudficht der Erfüllung des firchlichen Amtes nachtbeilig fenn. 66) Dagn bat ber

<sup>66)</sup> Bo hat man je von protestantischen Superintenbenten ober ben ftart botirten enalischen Bischoffen gebort, bas fie eine fo ausgebehnte hospitalitat ausüben, fo reichliche Allmosen geben, Spitaler grunden und botiren, Universis taten, Collegien und Semingrien ftiften, bffentliche Bibliotheken anlegen u. f. w., wie folches von katholis ichen Bischöffen häufig geschieht. Ich kenne einen noch lebenben Pfarrer in Paris, ber aus feinem eignen Bermogen 200000 fr. bergab ju Grundung einer Anstalt, um junge, verlaffene Mabchen bem Elend und bem Berberben gu entreißen, und fie gu guten Dienftboten erziehen gu laffens einen anbern, ber vierzigiabrige Erfparniffe bagu verwendete, um eine entblogte Sauptfirche wieber mit Gloden zu versehen; andere kauften bie veräußerten Pfarrbaufer wieder gurud, und binterliegen fie ihren Nachfolgern. Burben fie bas gethan baben, wenn fie Beiber

Calibat and bier noch ben großen, obgleich wenig bemerften Ruben, daß er der Entfichung eines erblichen Brieftererbens porbengt, und die firchlichen Burben und Beneficien nach und nach allen Familien au Theil werden laft. Baren die fart dotirten Bifcoffe und Erzbifcoffe verbenrathet, fo murde die Erblichteit ibrer Burden, bes Gelebes ungeachtet, fcmer zu binbern fenn, weil jene Bralaten immerbin manderley indirefte Mittel in Sanden batten, diefe Burben und Beneficien einem ibrer Sobne oder Tochtermanner au verschaffen. Man wirft ibnen ja bereits ben fogenannten Repotismus, die natür-Ude Reigung für ibre nachften Bermandten vor: mas warde man erft fagen, wenn fie Rinder batten? Allein fo weit geht die Berblendung des Saffes gegen die fatholifden Briefter. Man flagt, daß fie durch ibren Calibat den garteften Reigungen, den freundlichen Familienverbaltniffen fremde werden, man will, daß fie verbepratbet feven, folglich mit Liebe für Beiber und Rinder forgen: und man findet es icon übel, bag fie die Rinder ihrer Bruder und Schmeftern lieben.

und Kinder gehabt hatten? Bon ben reichen englischen Bischöffen macht ber protestantische Englander Cobbet eben keine rühmliche Schilderung. Sie fordern andere zu Subscriptionen zur Unterfühung der Armen auf, und geben selbst nichts, lassen aber Bier in ihren bischöflichen Palsläften verkausen; sie besuchen keine Kranke, besonders nicht in anstedenden Krankeiten (wie man es noch bey Anlas der Scholera gesehen hat), sie vertheilen die Benessien an ihre Sohne und Tochtermanner, häusen oft drey die bis vier einträgliche Pfarreyen auf ein einziges Individuum u. s. w. Histoire de la resorme protestante. Lettre IV. 121 — 128.

Begen alle diefe anvertennbaren Bortbeile find die Sinmurfe, welche man gegen den firchlichen Calibat in mochen pflegt, mabrlich fo fcwach und unbedeutend, daß fie taum einer Ermahnung verdienen. Der Chfand, fagt man, fen von Gott eingefest, fogar von der Rirche au einem Saframent erboben; als ob man bas je gelanguet batte, oder als ob baraus folgte, bag er jedermann moglich, jedermann geboten fen, dag man nicht frenmillig barauf Bergicht leiften tonne, fo bag in biefem Rall Refus Christus und seine Apostel selbst das Gebot Bottes übertreten baben muften. Die Nabrungsmittel der Menschen find auch von Gott eingesett: foll man fic defmegen nie und in feinem Rall derfelben enthalten durfen? Die Brieftermeibe ift ebenfalls ju einem Gafre ment oder Beiligungsmittel erboben: foll oder fann befmegen jedermann Briefter werden? Die Beobachtung einer beständigen Reuschbeit, beift es weiter, fen ponfic unmoglich, nach einigen fogar der Gefundheit icadlich, ba boch Millionen Menfchen benber Gefchlechter, die entweder nicht beprathen wollen, oder burch Umftande nicht bepratben tonnen, ju jeder Reit das Gegentheil bewiesen haben, und der Erfahrung jufolg die feusche Entbaltung vielmebr die Mutter ber Starte, ber Befundbeit, der heiterteit und des froben Muthes ift, 67) auch nach der Bemerfung berühmter, felbft proteffantifcher Mergte, 68) feuiche Ledige in der Regel fogar langer

<sup>67)</sup> S. hierüber Sufelands Matrobiotit. 2te Ausgabe. Jena. 1798. T. II. S. 120. 121 u. 123.

<sup>68)</sup> Unter andern Dr. Brown. in England. S. auch Geigers Lebendregeln einem jungen Menschen gegeben. Samtl. Schriften. T. V. 182 — 183.

leben als Berbepratbete. Riemand aber ift bie Betab. mung und Beberricung des Gefclechtstriebes leichter als gerade einem Briefter, der redlich feine Bficht erffil len will, deffen Beit durch Erhebung des Gemuths gu - Gott und götilichen Dingen, durch beftanbige ernftbafte Beschäftigungen, vom Morgen bis auf den Abend fo febr in Anfpruch genommen wird, daß er bennab an nichts anderes benten fann; der endlich daben auch auf die Rraft ber gur gwenten Ratur merdenden Gewohnbeit und auf iene specielle Gnaden jablen tanh, nach denen die Borfebung jedem Menfchen gerade Diejenigen Gigenschaften und Pertigleiten mitzutheilen pflegt, die ibm ju feinem Stand und Beruf am notbigften find. - Der Ebstand foll aber, wie die Begner des Calibats behaupten, ein ficheres Mittel gegen die Unenthaltsamfeit fenn: allein auch das ift leider nicht immer mabr, fonft murbe man nicht fo viele Benfpiele eblicher Untren feben; ber Chfand ift im Gegen. theil, wie ein berühmter Schriftsteller fagt, 69) nur rein für die Reinen, und bewahrt nicht vor Berfuchungen und Gefahren; oft muß man auch in demfelben fich zu beberrichen miffen, und auf die Ausübung eblicher Rechte Bergicht leiften. Leichter ift es fich gang ju enthalten als fich jurudjuhalten, und es liegt in ber Ratur bes Menfchen, eber ber ungewohnten als der gewohnten Ber-Anuannaen zu entbebren, fo daß vielleicht die Renfcheit außer der Che leichter als in derfelben gu beobachten ift. 70) Einzelne Uebertretungen des Gebots der Enthalt.

<sup>69)</sup> de Maistre.

<sup>70)</sup> S. hierüber St. Francois de Sales instruction à la vie dévote. p. 199 — 205. und Geiger über ben ehlosen Stand ber kathol. Geistlichkeit. Samtl. Schriften. T. I. p. 432.

famkeit bemeifen nichts gegen bie Gate bes Gefebes: fonft mußte man auch jede Leidenschaft auf ber Stelle befriedigen, und die gange driftliche Moral abschaffen, weil fie ebenfalls baufig verlett mird. Dergleichen Bergebungen, die übrigens ben fatholischen Brieftern viel feltener find als man glaubt, ift durch' feften Billen leicht vorzubengen; fie tonnen ben den verbepratheten protestantifden Bfarrern eben fo gut eintreten, find unter ihnen vielleicht noch baufger, und bemirten als. Dann noch viel größeren Sfandal. - 72) Der Calibat, beift es ferner, entfremde die Beiflichen dem Staat, er befte fie einzig an die Rirche, und labme badurch ben Batriotismus: als ob es ein fo großes Uebel mare, menn Die Lehrer und Ausleger bes bochften Gefents anch einiger außerer Frenbeit genoffen, und bismeilen obne Renfcenfurcht biefes Gefet felbft ben Machtigen ber Erbe porbalten dürften; als ob fie nicht burch vermanbicaft-

<sup>71)</sup> Möchten boch bie protestantischen Geaner bes Calibats. bie emigen Unflager ber tatholischen Geiftlichkeit, ftets bebenten, bag man gewohnlich ben Splitter in frembem Muge fieht, aber ben Balten in eigenem nicht. Benn etwa ber Berr Paftor fich mit feinen Dienstmägben, ober gar mit ben von ihm unterwiesenen Mabchen vergift, wenn bie Krau Daftorin auf bie Seite gebt, wenn ber Jungfer Tochter ein Unglud begegnet, wenn bie Sohne bes Paftors mit ben Dirnen bes Dorfes ju grob liebtofen, wie man von allem bem auch Bepfpiele, unb gwar nicht wenige bat: foll etwa bas nicht auch Stanbal verurfachen, ober gar ber Gemeinbe gur Erbauung bienen? Sind öffentliche Ebbruche und ganger Kamilien Schanbe nicht ärgerlicher als etwa bie und ba eine geheime, meift unbefannt gebliebene Bergebung gegen bie Reufch= beit?

nirten Franfreich mochte das Bolt die verbepratheten Briefer nicht leiden, und fie erlagen bald unter ber allgemeinen Berachtung. Ben ben Griechen und Ruffen, welche fich lange por Gregor VII. von der abendlandifchen Rirche getrennt baben, muffen die Metropoliten, Bifcoffe und andere Bralaten unverbeprathet fenn, und fie merden daber aus den jum Calibat verpflichteten Mondborden genommen. Die unteren Clerifer burfen fich amar feit dem Trullanischen, aber von der abendländischen Kirche nie anerfannten Concilio, vor der Ordination verbenratben, aber nicht nachber, und muffen fich auch mabrend ber Beit ihres Rirchendienfts von ihren Beibern enthalten. 60) Dennoch genießen fie nicht der geringften Achtung, fo daß in Rufland der Rame eines Priesters Sohn sogar für ein förmliches Schimpswort gehalten wird. 61) Wie wenig die protestantischen Geift. licen, als folche, in Anfeben fleben, barüber braucht man nur ihre eigenen Alagen ju boren. Bie fonnte es aber auch anders fenn, ba fie fich durch nichts von ben übrigen Menfchen unterfceiben, feinen gemeinfamen

<sup>60)</sup> Eigentlich erlaubten beyde Kirchen ben untern Elerikern sich zu verheyrathen; boch war biese Ehe bis zu ihrer Trennung burch ben Tod ber Frau ein hindernist ihrer Beförderung, nur mit dem Unterschied, daß die griechische Kirche solch verheyrathete Eleriker blos von der Bischosse würde, die lateinische hingegen sie auch von dem Diakonund Priestergrade ausschloß. S. Lingard Antiquités de l'église Anglo-Saxonne p. 89.

<sup>61)</sup> En Russie l'épithète de fils de prêtre est une injure formelle, sagt Hr. von Maistre, ber lange Jahre hindurch Königl. Sarbinischer Bottschafter in St. Petersburg war. du Pape, p. 472.

Glauben haben, gleichfam nur ein Predigerhandwert treiben, und wegen ihren Familien blos mit Rahrungsforgen beschäftigt sind. Aus eben diesem Grund flößen auch, nach dem Zeugniß aller Reisebeschreiber, die protestantischen Missionaire den heidnischen Boltern wenig oder teine Sbrsurcht ein, und man findet an ihnen besonders ausöbig, daß sie mit Weibern und Kindern daher tommen, und nebenher an Gelbspetulationen denten. 62)

Der Anpen des priesterlichen Calibats ift in der That so auffallend, daß er selbst von mahrbeitsliebenden Protestanten nicht gelängnet werden kann, und häusig vertheidiget worden ist. 63) Er macht die Priester von der Welt und irrdischen Bedürfnissen unabhängiger, er befrent sie; wenigstens größtentheils, von Menschenfurcht, von drückenden Gorgen und mancherlen unvermeidlichen Nebenbeschäftigungen als den größten hindernissen, die sich der Berbreitung der Wahrbeit und der Erfüllung eines geistlichen Lehr- und hirtenamts entgegensehen. Wahrlich! sich den weltlichen Gelehrten ist der Ehstand eher nachtheilig als vortheilhaft, und das werden alle diesenigen zugeben, welche mit Lust und Liebe den Wissenschaften obliegen, möchten sie auch übrigens in der glücklichken

<sup>62)</sup> S. Buttler. Leben ber heiligen. T. XX. p. 413. Note Art. Joh. v. Britte und Milner End of religious controversy. Lettre XXX. (5 Edit. p. 229. ff.)

<sup>63)</sup> Unter andern von Leibnig. Syst. theol. Mainz. 1820. 8. S. 322. von Wettstein, und sogar in unseren Tagen, zu eben ber Zeit, als im Großherzogthum Baben schlechte Catholiken die Ausbebung des Calibats verlangten, von frn von Gagern, Deputirten ben ben Dessen, Darmstädtsischen Landständen.

Che leben. Die Berbreitung ber Babrbeit, Die Betampfung berricbenber Brrthumer, giebt mancherlen Leiben, Unfechtungen und Berdrieflichkeiten nach fich, und biefe find im Chfand noch viel empfindlicher als außer dem-Der litterarische Rubm feibft ift mabrlich nur eine Dornenfrone, und ein doppeltes Areus au tragen ober gar auf feine nachften Umgebungen ju malgen, ift für den gefühlvollen Menfchen eine allaufchwere gaft. Die Gelebrten, und amar gerade die befferen und gründlicheren unter ibnen, find gleichsam nur mit ibrer Biffenfchaft vermählt, und glaubige Schuler find ihnen lieber als leibliche Rinder. Der Erfahrung gufolg find fie babet meift unaufmertfame ober boch unfreundliche Chmanner, forglose, felbft die Erziehung ihrer Rinder vernachläßigende Sausvater; jede Störung, jede bausliche Beichaftigung ift ibnen als ein läftiger Reitverluft midermartig; bas Saus mochte brennen, fo geben fie nur mit Unmnth von ihren Bachern oder aus ibrer Studierftube binmeg; ibre Chfrau feben fie für nicht viel anders als für eine anftändige Sauswirtbin an; oft baben fie baber ungeratbene Rinder, und wenn bismeilen einige derfelben gleichwohl beffer gelingen, fo ift es wabrlich nicht dem Berdienft der Bater, fondern ber Sorgfalt einer verftandigen Mutter, oder einer besonderen Gnade, ich mochte fagen, ber Erbarmung Bottes gugufdreiben. Endlich ift auch die Liebe gu ben Biffenschaften, als folden, obne praftische lucrative Unwendung, mit ber Ermerbung eines anftändigen Bermogens, für melche boch ein hausvater auch forgen foll, bennabe unverträglich, oder wenigstens derfelben allemal nachtheilig. Studien , Lebramter und die Abfaffung wiffen-Schaftlicher Berte foften felbit viel Beld, erfordern Rube bes Beiftes, befcmerliche Arbeiten, und laffen ju andern

Seschäften wenig. Beit und Reigung übrig; einzelne Ausnahmen abgerechnet find' baber die meiften Gelehrten auch in öfonomischer Rücksicht gleichgültig und sorglos, wiffen weder Bermögen zu erwerben, noch solches zu verwalten, werden die Stifter von darbenden Familien und hinterlaffen, wie man zu sagen pflegt, nur Bücher und Kinder. 64)

3ft nun biefes icon ben ben weltlichen Gelebrten, den bloffen Liebhabern einer Biffenschaft ber Rall: wie . vielmehr mufte es ben den eigentlichen Brieftern eintreten, Die mit der Bflicht einer umfaffenden Gelebrfamfeit, eines fortdaurenden Studiums, noch ein beschwerliches Lebrund hirtenamt verbinden, ein Amt, das ibr ganges Leben ausfult, ihnen bennabe feine Muge übrig läßt. Die Reit und das berg bes verbepratbeten Briefters mare getheilt; auch er fann nicht zwegen herren, nicht augleich amenen Ramilien, einer geifligen und einer torperlicen dienen; eine von benden murde flets-der andern aufgeopfert merden: die Rirche allein foll feine Braut, die Seerde der Glaubigen feine einzige Kamilie fenn, und gleichwie Mofes febr zwedmäßig, vielleicht vorbildlich, befahl, daß die verbepratheten Manner nicht in Rrieg gieben follen, 65) fo ift and ber vereblichte Briefter nicht

<sup>64)</sup> Außer etwa in großen Städten, wo Gelehrte von Ruf einträgliche Sinekurenstellen, gute Pensionen erhalten, oder wo ihre Werke einen sehr bedeutenden Absak finden. Bon Aerzten und Rechtsgelehrten, die durch Praxis viel gewinnen, und sich die Anwendung ihrer Wissenschaft bezahlen lassen, ist hier nicht die Rede. Ein Priester kann auch dieses nicht, er soll umsonst wieder geben, was er umsonst empfangen hat.

<sup>65) 5</sup> B. Mof. XX. 7.

jum Rampf im Reiche Gottes, nicht jum geiftigen Rrieg gegen Die Arrthumer und Lafter Der Menfchen geschickt. Gelten ober nie murbe er jur Befinnung fommen, nie aur Sammlung feines Beiftes , ju ernftbaften Betrachtungen die notbige Duge finden. Bie tonnte er taglich ben bffentlichen Gottesbienft beforgen, predigen, Saframente anstheilen, Beichte boren, Die Ingend unterrichten, Arante besuchen, Sterbende troften, feinen Angeborigen in taufend anderen Gelegenbeiten mit Rath und That benteben, wenn er noch bagu mit brudenben Ramilienforgen belaftet, burch bausliche Berdrieflichfeiten miffimmt und gefort ware? Bie ware es möglich, wie tonnte man erwarten, Dielmeniger fordern, daß er in feiner Gemeinde Arme unterftube, Boblibaten ermeife, der Troft und die Auflucht aller Ungludlichen fen, daß er fich im Nothfall fogar Deftartigen Arantheiten, ber Berfolgung, Berbannung und vielleicht dem Martyrer. Tod aussete, wenn er ju Saufe taum das notbige Brod für fein Beib und feine Rinder batte, menn er fich den Armen einer liebenden Gattin, jammernder Rinder entreißen, und ben Erfüllung feiner beiligen Amispaicht jeden Angenblick Befahr laufen mußte, Darbende Wittmen und Wansen zu binterlaffen? Rein! Die Retigion der Liebe, die driftliche Rirche, als eine gute Mutter, ift nicht fo granfam; fie will awar vor allem das Seil der Seelen, aber fie fordert auch von ibren Dienern nicht übermenschliche Opfer, fie versett dieselben nicht in folch' fcredliche Collifionen, und eben befmegen hat sie von ihnen die frenwillige Verzichtleiftung auf den Chftand verlaugt. Endlich bat der firchliche Calibat noch ben auffallenden Bortheil, daß der unverbeprathete Briefter viel weniger Bedurfniffe bat, folglich mit geringeren Sintunften austommen tann, und bag es mittelft deffen

möglich wirb, auch in entfernten und armeren Gemeinden geiftliche Sirten anzuftellen. Die Widerfpruche unferer Beiten find in der That benfpiellos, und tonnen nur ans einem muthenden Sag gegen das Chriftenthum erflart werden. Man entzieht den Geiftlichen alles mas man nur immer tann, man miggonnt ibnen fogar die billigften Stolgebühren, die freywilligen Baben ber Glaubigen; man bemächtiget fich ihrer Dotationen , man fest fie auf fårgliche Befoldungen, geringer als diejenigen eines Lataven oder Bolizen-Schergen, berab, und nun follen fie noch Beiber und Rinder baben, geräumige Bohnungen auszieren, Tochter ausftatten, und Sohne in entfernten Städten erzieben laffen. Bas aber die größeren Beneficien betrifft, die allenfalls jur Erhaltung einer Familie binreichen fonnten, fo murben fie bennoch nur eigennütig verwendet merden, und in anderer Rudficht der Erfüllung bes fircblichen Amtes nachtbeilig fenn. 66) Daju bat bet

<sup>66)</sup> Bo bat man je von protestantischen Superintenbenten ober ben ftart botirten englischen Bischöffen gebort, bas fie eine fo ausgebehnte hospitalitat ausüben, fo reichliche Allmofen geben, Spitaler grunben und botiren, Univerfis taten, Collegien und Seminarien ftiften, bffentliche Bibliotheken anlegen u. f. m., wie folches von tatholis ichen Bischöffen baufig geschieht. Ich tenne einen noch lebenden Pfarrer in Paris, ber aus feinem eignen Bermogen 200000 fr. bergab ju Grunbung einer Unftalt, um junge, verlaffene Mabchen bem Elend und bem Berberben ju entreißen, und fle ju guten Dienstboten erzieben ju laffen ; einen anbern, ber vierzigiahrige Erfparniffe bagu verwendete, um eine entblogte Sauptfirche wieder mit Gloden zu verseben; andere tauften bie veräußerten Pfarrbaufer wieber gurud, und binterließen fie ihren Rachfolgern. Burben fie bas gethan baben, wenn fie Beiber

Calibat and bier noch ben großen, obgleich wenig bemertten Rugen, daß er ber Entfichung eines erblichen Briefterordens vorbeugt , und die firchlichen Burben und Beneficien nach und nach allen Familien ju Theil werben lagt. Baren die fart botirten Bifcoffe und Ergbifcoffe verbenrathet, fo murde die Erblichfeit ihrer Burden, des Gefetes ungeachtet, fcmer ju bindern fenn, weil jene Bralaten immerbin manderley indirette Mittel in San-Den batten, diefe Burben und Beneficien einem ibret Sobne oder Tochtermanner gu verschaffen. ibnen ja bereits ben fogenannten Repotismus, die natür-Uche Reigung für ihre nächften Bermandten vor: mas wurde man erft fagen, wenn fie Rinder batten? Allein fo weit gebt die Berblendung des Saffes gegen die fatbolifden Briefter. Man flagt, daß fie durch ibren Calibat ben garteften Reigungen, den freundlichen Kamilienverbaltniffen fremde werden, man will, bag fie verbenratbet fenen, folglich mit Liebe für Beiber und Rinder forgen: und man findet es icon übel, daß fie die Rinder ibrer Bruder und Schmeftern lieben.

und Kinder gehabt hatten? Bon ben reichen englischen Bischöffen macht ber protestantische Englander Cobbet eben teine rühmliche Schilberung. Sie fordern andere zu Subscriptionen zur Unterstühung ber Armen auf, und geben selbst nichts, lassen aber Bier in ihren bischöfflichen Pallasten vertausen; sie besuchen keine Kranke, besonders nicht in anstedenden Krankeiten (wie man es noch bey Anlas der Cholera gesehen hat), sie vertheilen die Benessieien an ihre Sohne und Tochtermänner, häusen oft drey die vier einträgliche Pfarreyen auf ein einziges Individuum u. s. w. Hietoire de la resorme protestante. Lettre IV. 121—128.

Begen alle Diefe unverfennbaren Bortbeile find Die Sinmurfe, melde man gegen den firchlichen Calibat in mochen pflegt, mabrlich fo fcmach und unbedeutend, Dag fie taum einer Ermabnung verdienen. Der Ebfand, fagt man, fen von Gott eingefest, fogar von der Rirche au einem Saframent erboben; als ob man bas je geläugnet batte, oder als ob daraus folgte, daß er jedermann mbalich, jedermann geboten fen, bag man nicht frenmillig barauf Bergicht leiften tonne, fo bag in biefem Rall Refus Chriftus und feine Aroftel felbft das Bebot Bottes übertreten baben muften. Die Nahrungsmittel der Menschen find auch von Gott eingefest: foll man fic begmegen nie und in feinem Fall berfelben enthalten burfen? Die Brieftermeibe ift ebenfalls ju einem Safre ment oder Beiligungsmittel erhoben: foll oder tann defmegen jedermann Briefter werden? Die Beobachtung einer beständigen Reuschbeit, beift es weiter, fen ponfich unmoglich, nach einigen fogar der Gefundbeit icadlich, da boch Millionen Menfchen bender Geschlechter, die entweder nicht bepratben wollen, oder burch Umftande nicht bepratben tonnen, ju jeder Beit das Gegentbeil bemiefen haben, und der Erfahrung jufolg die teufche Enthaltung vielmehr die Mutter der Starfe, der Befundbeit, der heiterkeit und des froben Muthes ift, 67) auch nach der Bemerfung berühmter, felbft proteffantischer Merite, 68) feusche Ledige in der Regel fogar langer

<sup>67)</sup> S. hierüber Sufelands Matrobiotit. 2te Ausgabe. Jena. 1798. T. II. S. 120. 121 u. 123.

<sup>68)</sup> Unter andern Dr. Brown. in England. S. auch Geigers Lebendregeln einem jungen Menschen gegeben. Samtl. Schriften. T. V. 182 — 183.

leben als Berbepratbete. Riemand aber ift die Begab. mung und Beberricung des Gefclechtstriebes leichter als gerade einem Briefter, der redlich feine BRicht erfift. Ien will, beffen Beit burch Erbebung bes Bemuths gu - Bott und gotilicen Dingen, durch beständige ernftbafte Beidaftigungen, vom Morgen bis auf ben Abend fo febr in Anspruch genommen wird, daß er bennah an nichts anderes benten tann; ber endlich baben auch auf die Rraft ber jur zwepten Ratur werdenden Gewohnbeit und auf iene specielle Gnaden gablen tann, nach benen die Borfebung jedem Menschen gerade diejenigen Gigenschaften und Rertigleiten mitzutheilen pflegt, die ibm ju feinem Stand und Beruf am nothigften find. - Der Chitand foll aber, wie die Gegner des Calibats behaupten, ein ficheres Mittel gegen die Unenthaltsamleit fenn: allein auch das ift leider nicht immer mabr, fonft murbe man nicht fo viele Benfpiele eblicher Untreu feben; ber Chftand ift im Begentheil, wie ein berühmter Schriftsteller fagt, 69) nur rein für die Reinen, und bewahrt nicht vor Bersuchungen und Befahren; oft muß man auch in demfelben fich ju beberrichen wiffen, und auf die Ausübung eblicher Rechte Bergicht leiften. Leichter ift es fich gang gu enthalten als fich antuckaubalten, und es liegt in ber Ratur bes Menichen, eber ber ungewohnten als der gewohnten Bergnugungen ju entbebren, fo daß vielleicht die Renfcheit außer der Che leichter als in derfelben gu beobachten ift. 70) Einzelne Uebertretungen des Gebots der Enthalt-

<sup>69)</sup> de Maistre.

<sup>70)</sup> S. hierüber St. Francois de Sales instruction à la vie dévote. p. 199 — 205. und Geiger über ben ehlosen Stand der kathol. Geistlichkeit. Samtl. Schriften. T. I. p. 432.

famteit beweifen nichts gegen die Gate des Befenes: fonft mußte man auch jebe Leibenschaft auf ber Stelle befriedigen, und die gange driftliche Moral abicaffen, meil fie ebenfalls baufig verlett wird. Dergleichen Bergehungen, die übrigens ben fatholischen Brieftern viel feltener find als man glaubt, ift burch' feften Billen leicht vorzubeugen; fie fonnen ben ben verbepratbeten proteftantifden Bfarrern eben fo gut eintreten, find unter ihnen vielleicht noch baufiger, und bewirfen alsdann noch viel größeren Standal. - 71) Der Calibat, beift es ferner, entfremde die Beiflichen dem Staat, er befte fie einzig an die Rirche, und labme badurch ben Patriotismus; als ob es ein fo großes Uebel mare, wenn Die Lebrer und Ausleger bes bochften Gefents anch einiger außerer Frenbeit genoffen, und bisweilen obne Menfcenfurcht diefes Befet felbft ben Mächtigen der Erde vorhalten durften; als ob fie nicht durch verwandschaft-

<sup>71)</sup> Möchten boch bie protestantischen Geaner bes Calibats. bie emigen Untlager ber tatholifden Geiftlichkeit, ftets bebenten, bag man gewohnlich ben Splitter in frembem Muge fieht, aber ben Balten in eigenem nicht. Benn etwa ber herr Paftor fich mit feinen Dienstmägben, ober gar mit ben von ihm unterwiesenen Maben vergift, wenn die Krau Paftorin auf die Seite gebt, wenn ber Jungfer Tochter ein Unglud begegnet, wenn bie Sohne bes Paftors mit ben Dirnen bes Dorfes zu grob liebtofen, wie man von allem bem auch Bepfpiele, unb zwar nicht wenige bat: foll etwa bas nicht auch Stanbal verurfachen, ober gar ber Gemeinbe gur Erbauung bienen? Sind öffentliche Chbruche und ganzer Kamilien Schande nicht ärgerlicher als etwa bie und ba eine gebeime, meift unbekannt gebliebene Bergebung gegen bie Reufd= beit ?

lice Berbaliniffe und taufend andere Intereffen genug und oft nur ju febr, an die Belt und ben Staat gefnupfet blieben, oder als ob fie nicht gerade defmegen, weil fie unperbepratbet find, ermeiterter Befühle und größerer Aufopferungen fähig murden, mabrend bingegen der Chfand ben Wirtungsfreis verengt, und die größten Benfpiele von Batriotismus mabritch nicht durch Familienbater gegeben merden, als die fic, menn es um Singebung für das gemeine Befte ju thun ift, fets mit ber Gorgfalt für ihre Beiber und Rinder ju entschuldigen pflegen, Endlich bringt man auch noch den elenden und ausge, nutien Einwurf an, daß die Chlofigfeit der Beiftlichen ber Bevolferung icade; als ob es in ber Bele nur um Rinderzengen ju thun mare, und das bochfe Gut in der grenzenlofen Bermehrung bulflofer, folglich auch einanber aufreibender Menfchen bestünde. Allein außerbem daß diefes Boyulationsinftem bereits aus der Mode actommen ift, daß feine Batronen felbit daffelbe nicht für gang richtig balten muffen, weil fie fein Bort gegen den Calibat von mebreren bunderttaufend Soldaten und von eben fo viel Lafapen einwenden, 72) daß endlich in chen dem Augenblick wo man von Aufbebung bes aweckmäßigen und frenwillig übernommenen Calibats ber Beiftliden fpricht, man bingegen die Staatsdiener und andere Bersonen, wider ibren Willen, jum Calibate amingt, und Malthus, ein protestantischer Geifflicher in England, den arbeitenden Classen des Bolts, gerade denen, die eine Bebulfin am notbigften baben, das henrathen verbieten will, auch das Barlament fic

<sup>72)</sup> Die einzige Stadt Paris enthält vielleicht zweymal mehr ledige Dienstboten als es Priefter in ganz Frankreich giebt.

bereits mit bergleichen Brojeften beschäftiget bat: fo ift and diefer Einmurf nicht einmal begründet. Denn die Chen, und gwar gerade die fruchtbaren Chen, vervielfältigen fich nicht ba, wo fich jedermann benrathen darf, fondern da, wo man fich vernünftiger Beife verbepratben fann, wo man binreichende Sulfsquellen findet, um eine Ramilie feinem Stande gemäß ernabren und erzieben ju fonnen. Die Chlofigfeit ber einen erleichtert und begunftigt aber die Eben von anderen. Wie mancher red. liche Mann tonnte fich nur befregen verbeprathen, und der Bater einer gablreichen Ramilie merden, weil er von einem unvereblichten Bruder oder Obeim Unterftugung au boffen oder fünftiges Bermogen au erwarten batte. In fatholischen gandern besonders will man bemerkt baben, daß gerade diejenigen Geschlechter, welche eine große Rabl von Brieftern und Militarpersonen geliefert haben, auch am meiften blüben, und länger als andere fortdauren. Sind etwa Rtalien, Belgien, Deftreich und Die nördlichen Brovingen von Franfreich meniger bevolfert als protestantische Länder, und fühlt man nicht gleichwohl in letteren mehr als in erfteren, die brudende Laft gezwungener Armentagen und die traurigen Folgen einer übermäßigen bulftofen Bevölferung. 74) Es ift ermiefen, daß Schweden, jur Beit wo es noch fatbolisch mar. mehr Sinwohner gablte, als jest, weil damals in bem falten, von Städten entblößten, und von ber Ratur wenig jum Sandel oder jum Gewerbfleiß geeigneten & nb

£

<sup>74)</sup> Cobbet bemerkt, daß in England die verhehratheten Priesfter, die Armuth ber niederen Bolksclaffen und die Arsmentaxen zu gleicher Zeit und mit einander angefangen haben.

die begüterten Bischöffe, Erzbischöffe und Albster bem Bolle mannigsaltige Nahrungsquellen eröffneten, und ihnen eben dadurch das Seprathen erleichterten. Bon welcher Seite man also die Sache betrachtet, so ist und bleibt der priesterliche Editbat eine außerst zweckmäßige Institution. Er ward zu allen Zeiten und in allen Landern für ehrwürdig und moralisch anständig gehalten; er ist auch von der christlichen Rirche aus guten Gründen empfohlen und eingesetz, für die leichtere und bestere Erfüllung des kirchlichen Lehr. und hirtenamts in jeder Rücksicht, nothwendig und nühlich, und hat endlich keinen der Nachtheile, die man wider denselben einzuwenden pflegt. 75)

3) Was aber allen übrigen Eigenschaften eines Geifilichen die Krone auffett, und fein Ausehen am meiften befestiget, ift ein reiner, ehrwürdiger Wandel, der den Glänbigen zum Benspiel, und den Unglänbigen selbst zur Erbauung diene. Ein solcher Wandel beglaubiget

<sup>75)</sup> Eine weitere Ausführung bieses Segenstandes tann man vorzüglich in folgenden Werken sinden, die ich nur des wegen anführe, weil der eine dieses, der andere etwa jenes besitzen oder zur hand bringen mag: Bergier Dict. de Theologie. Toulouse. 1819. Art. Celibat. de Maistre du Pape. T. II. Chap. 4. Sulzer Gründe für und wider das kirchliche Cälibatsgeses. Constanz. 1820. 8. Cobbet Histoire de la resorme protestante en Angleterre. Paris. 1826. Leure 4. in Absicht auf England sehr merkwürdig. Geiger über den ehlosen Stand der kathol. Geistlichkeit in seinen sämtl. Schriften. T. I. 435—454. Theoduls Gasmal 6te Auss. Frankf. 1821. p. 52—39. von einem Protestanten versaßt.

die Lebre bennabe noch mehr als ihre Wahrheit felbit, und ift alfo für den Ginfluß ber Beiftlichen unentbebrlich: denn obgleich Theorie und praftische Anwendung nicht immer nothwendig in der namlichen Berfon mit einander vereinigt find, fich menigftens besonders benten laffen, und mit einer mabren Lebre ein ichlechtes Leben, fo wie mit falschen Doetrinen ein außerlich untadelbaftes Betragen verbunden fenn fann: fo ift doch der Bandel allein fichtbar, von jedermann ju ertennen, ober ju beurtbeilen möglich, und die Menfchen foliegen naturlicher Beife von der Birfung auf die Urfache, von der Rrucht auf die Burgel gurud. Die Theorie erfult ben Berftand mit Begriffen, bringt aber felten in bas bert. Der Weg der Belehrung, fagte icon Seneca, ift lang. fam, der durch Benfpiele fur; und wirtiam. 76) Rach. brudlich bat daber auch der Apoftel Paulus den Bifcoffen und Brieftern einen unftraflicen Bandel, Die Uebung der Nüchternheit und Mäßigfeit, der Baffreundlichfeit, der Geduld, der Sanftmuth u. f. w. empfob. len. 77) Das Leben, fagt St. Augustin, if beredter als die Runge, 78) und wie Tertullian bemerft, foll man forgen, daß die Redner nicht vor den ihnen miderfore denden Thatfachen errothen muffen. 79) "Es ift nicht "anständig, sagt S. Thomas, daß eine himmlische Doc-

<sup>76)</sup> Verba movent, exempla trabunt, longum iter est per præcepta, breve et efficax per exempla. Epist. 6.

<sup>77) 1</sup> Timoth. III. v. 2-10. so wie auch 2 Corinth, VI. 3-10.

<sup>78)</sup> plus clamat vita quam lingua.

<sup>79)</sup> Ne dieta, factis deficientibus erubescant. Tertullian. Non confundant opera tua sermonem tuum, S. Hieronimus.

"trin in einem unreinen Gefäffe wohne. Ber ant lebrt "und folecht lebt, gleicht demjenigen, der eine Laterne por fich ber tragt, um anderen feine tigene Unfanberfeit nau zeigen. Wohl zu reden und schlecht zu leben, beißt "nichts anders als fich mit feinen eignen Worten verurtbei--len und beschämen. Gute Berte befraftigen das Bort. -bofe bingegen fcmachen baffelbe, und machen felbft eine "gute Lehre verbachtig. a 80) Budem fann auch berieniae auf fein Butrauen, feinen Glauben Anfprach machen, ber feiner eigenen Lebre nicht glaubt, ober mas bas nämliche ift, berfelben durch feine Sandlungen widerfpricht. Ber, fagt der nämliche S. Thomas, mit einem treffenben Gleichnig, wird demjenigen glauben, der eine Speife für vergiftet ausgiebt, und gleichwohl unter ben Augen bes Anbdrers die namliche Speife felbft einnimmt, oder demjenigen, ber behauptet, daß ein gemiffer Beg mit Stra-Kenraubern angefüllt fen, welche die Borübergebenden plundern und todten, nach diefer Bebauptung aber den nämlichen Beg felbft einschlägt, 81) Daber bemeifet auch

Verecundum est magistro bene docere et male vivere; quasi enim lucernam defert ante se, qua immunditiam suam aliis ostendat.

Bene loqui et male vivere nil aliud est, quam se sua voce damnare, se ipsum confundere.

Bonum opus verbum confirmat, malum vero illud infirmat. Vita mala suspectam reddit doctrinam.

<sup>80)</sup> Indignum est caelestem doctrinam esse in vase immundo.

S. Thomas de erud. princ. L. V. cap. 9.

<sup>81)</sup> Quis credat dicenti sibi cibum aliquem esse venenatum, si eo vidente ipsum susnat. — Quis credat alicui asse-

Die Erfahrung, daß bie Lebre besjenigen wenig nust, beffen Betragen nicht mit ibr übereinftimmt, bag aber tugendhafte, ehrwürdige Briefter, felbft mit mittelmäßis gen Renntniffen und Talenten, einen großen und fegenreiden Ginflug anduben, und bag fogar falfche und verderb. liche Grundfate bismeilen nur besmegen Anfeben und Butrauen gefunden baben, weil ihre vornehmften Befenner fic burd Scheintugenden und einen außerlich ehrbaren Bandel, der übrigens mit ihrer Lehre gar nicht jufammenbieng, fondern früheren Gewohnbeiten gu verdanten mar, fich in ein gemiffes Unfeben an fesen wußten. Gründliche Wiffenschaft, formliche Sendung und Ginweibung, unabbangige Eriftent, eblofer Stand und reiner Bandel machen jedoch ben vollendeten Briefter aus, beren die Rirche flets in binreichender Angabl gu bilden beauftragt ift.

renti viam aliquam latronibus plenam et transcuntes per eam spoliandos esse et jugulandos, si post illam assertionem viam illam sibi eligat. S. Thomas, ibid.

## Sieben und achtzigstes Capitel.

## 3wedmäßige Kirchenverfaffung, Kirchendisciplin und außerer Cultus.

- I. Die Diocesen und Parodien muffen weber von einem allzugroßen, noch von einem allzukleinen Umfang seyn und nicht mit jedem Wechsel weltlicher Besitzungen abgeanbert werden.
- 11. Die Anstellung ber geiftlichen hirten und Borfteber follte, fo viel immer möglich, ihren unmittelbaren Oberen vorbehalten bleiben.
- .III. Swedmaßige Lage, Bauart, innere Ginrichtung und Bergierung ber Tempel.
  - IV. Deffentlicher Sotteebienft, religiofe Bortrage, Mufit und Befang, vorzüglich aber öffentliche Gebete und Opfer.
    - V. Art und Weise bieses Gottesbienfts, eigentliches Ceremoniel ober außerer Gultus. Nothwendigkeit, Allgemeinheit und Zwedmäßigkeit besselben, als sichtbarer Ausbrud und Belebungsmittel ber inneren Gebanken und Gesinnungen. Erklärung ber üblichen Symbole.
  - VI. Specielle, auf die Individualität jedes einzelnen wirkende Sulfs ober heiligungsmittel.
    - a) Rirchliche Sacramente; Taufe, Firmung, Bufe, Communion, Cheinsegnung, Priefterweihe, lette Deluna.
    - b) Andere theils gebotene, theils bloß empfohlne Privatandachtsübungen und Disciplinen. Fasten, Gebet, Meditationen ober Lesen guter Bücher, Alls mosengeben, Zurückziehung in die Einsamkeit, Wallsfahrten, Berehrung der Bilber und materiellen Ueberbleibsel heiliger Personen oder Gegenstände.
  - VII. Rirchliche Belohnungen und Strafen. Regeln über ihren Hugen und zwedmäßigen Gebrauch.
  - Die reinfte und vollfommenfte religiofe Doctrin, Die

portrefflichen Lebrer felbft marben jedoch unnus bleiben, wenn nicht beftändig dafür geforget murbe, auch neue Souler und Runger ju bilden, den Glauben ju nabren, ju farten und fets lebendig ju erhalten. Die religiofe Lebre, die einzige welche alle Menschen obne Ausnahme nöthig baben, die nie vergeffen merden darf und in jedem Augenblick befolget merden foll, muß überall verbreitet, in alle Gemuther gepflanget, allen Bollern, allen Ständen und Geschlechtern, den Jungen wie den Alten, den Gelehrten wie den Ungelehrten bengebracht merden. Bur Auflösung dieses ichmeren Broblems, vor welchem dem menschlichen Berftande fdwindelt, geboren nebft ber außeren und fichtbaren Gefellichaft, welche man die Rirche ju nennen pflegt, eine zwedmäßige Rirchenverfaffung, eine berfelben entfprechende Rirchenbis. ciplin, d. b. ein Inbegriff von positiven Borfdriften, um die Sandbabung der boberen oder eigentlichen Gefete au befördern und au erleichtern, ein außerer gemeinfamer Cultus und mancherlen andere Sulfsmittel, die alle darauf berechnet fenn muffen, von bem Beift ber Lebre auszugeben, binmieder auf benfelben aurückzuwirfen, das Andenten an ihre Grundfate und Borfcbriften beständig ju erneuern und ju beleben. Bir fonnen und follen jedoch uns bieben um defto fürger faffen, da einerseits der Begenstand felbft von unerschöpflichem Umfang ift, und anderfeits mir von den wesentliden Bestandtheilen einer folden Rirchenverfaffung und des außern Cultus bereits im vierten Band Cap. 70 ge. bandelt baben, fo daß es bier größtentbeils nur um Diejenigen Modifitationen ju thun feyn wird, welche nach ben Bedürfniffen ber Beit, des Orts und ber Umftande dem Wechfel unterworfen, gleichfam ber menfolichen

Rlugheit überlaffen find, und mithin mehr oder wenigerzwedmäßig eingerichtet fenn fonnen.

So follten vorerft die Unterabtbeilungen der großen Gemeinde, denen besondere Lebrer und Sirten vorgefest find, namentlich die bischöfflichen Sprengel und die einzelnen Barochten oder Pfarrgemeinden nicht von einem allangroßen und auch nicht von einem gar au geringen Umfang fenn. Denn in erfterem Sall mare es phyfich unmöglich, daß der Bifcoff ober Bfarrer, allein und ohne gablreiche Bebulfen, Die Bflichten feines Amtes erfallen tonnte. Die offentlichen Berfammlungen murben ju jablreich, die Celebration ber firchlichen Refte gu beschwerlich, und der Brivatfeelforge, &. B. dem Unterricht aller Rinder, ber Startung der Ermachfenen, der Aussvendung der Saframente, ben Saus. und Rranten. besuchungen tounte ichlechterdings fein Benuge geleiftet. werden. Ben gar ju fleinen Gemeinden bingegen murde ber Lebrer ju febr mit feinen Glaubigen vermifcht, baber nicht immer des nöthigen Unfebens geniegen, und dagu tame noch die Schwierigfeit, oft fogar die Unmöglichfeit, eine binreichende Angabl von Brieftern ju finden und Einfünfte genug berbenguschaffen, um fo viele fleine Gemeinden beforgen und unterhalten ju tonnen. 3mar ift die Rirche in Begrangung der Diocesen und Barochien nicht immer fren, fondern bierin durch weltliche Machte und mancherlen andere Sinderniffe mehr oder meniger befchränft; benn die Gemeinden find urfprunglich theils . von Lehrern oder Diffionarien, theils durch die Ganft von weltlichen Berren gestiftet morden, als welche auf ibrem Bebiet, für fic und ibre Angeborige Tempel erbaut, von den Bischöffen Seelforger verlangt, und fie

mit Gutern ober Ginfanften botirt baben. Die Sauptface ift, daß vorerft fo viel möglich überall geiftliche hirten und Lehrer angestellt werden; in der Folge fann man, ben fich erzeigender Gelegenheit, der Seelforge des einen bald etwas beplegen, bald binwieder etwas wegnehmen und anderen Bebulfen übertragen. Allein fo weit immer Die Rirche, befondes ben Begrangung von Diocefen, Einfluß bat, oder ju Rath gezogen wird : follte fie ftets auf einen meder ju großen noch ju geringen Umfang, auf bie Bahl der Ginmobner, auf Die Gleichbeit ber Sprace, Die Leichtigfeit ber Communifationen und auf andere natürliche Berbaltniffe möglichfte Rudficht nebmen. 1) Als man im Anfana des Christenthums bischoff. lice Sprengel bildete, murden amar oft die bereits bestebenden weltlichen Administrationsbezirte befolgt; allein theils hielt man fich nicht ftrenge an diefe Regel, theils wurden auch die einmal gemachten Gintbeilungen in ber Folge nicht mehr geandert, mochten auch die weltlichen Berren und ibre Befigungen mechfeln, fo viel fie immer wollten. 2) In allen gandern Guropens und bis auf unsere Tage blieben daber die bischöfflichen Sprengel bennabe immer die nämlichen. Die geiftige Autoritat

<sup>1)</sup> Bergl. B. IV. S. 243. ff. So stiftete 3. B. ber heil. Bonisacius, Apostel ber Deutschen, ohne Negotiation mit weltlichen Mächten, die Bisthümer Ersurt, Burnburg, Eichstädt und Bürzburg, theilte auch Bayern in vier kleinere Diocesen ein, nämlich Passau, Salzburg, Regenspurg und Freysingen. S. Lingard Antiquités de l'église Anglo Saxonne. p. 542.

<sup>2)</sup> S. hierüber einen merkwurdigen Auffat in bem Ami de la religion. T. X. N. 241. p 85 u, 84.

eines und eben beffelben Bifcoffs erfredte uch oft über Gebietstheile mehrerer Staaten, und chen bas gab ber Rirde jenen iconen und fichtbaren Charafter ber MUgemeinheit und Unmandelbarteit; fie erschien auf Diefe Beife ftets als bas moralifche Band, welches alle Bolter durch den nämlichen Glauben an einander fnüpft; fie trug eben baburch viel gur nachbarlichen Freundschaft amifchen den Ginmobnern ben, und man füblte bavon nicht die geringken Anconveniente. Dagegen ift es allemal unflug, ja fogar in bobem Grabe nachtheilig, die firchlichen Inftitute und namentlich die bischöfflichen und erzbischöfflichen Sprengel blog in das Bebiet eines eingelnen Staats einzugrangen, ibren Umfang von willfürlichen politischen Eintheilungen abbangig ju machen, und ben jedem Friedensvertrag, ben jeder Abtretung, jedem Mustanich von einzelnen Gebietetheilen, neuerdings andern ju muffen. Denn nicht ju gebenten, bag biefes icon mit großen materiellen Schwierigfeiten begleitet ift, meil fich nicht überall die nothigen Bebaude und andere Sulfs. mittel ju neuen Bisthumern finden: fo wird dadurch der Rirche ibr fichtbarer Charafter von Allgemeinbeit, und größtentheils auch ihre Unabhangigfeit benommen; fie erscheint in den Angen der Welt nicht mehr als ein Band der Bruderschaft, bas alle Bolfer umschlingt, fonbern als eine bloke Staats . oder Bolizepanstalt, als eine den weltlichen Bandellaunen unterworfene Mational. ober Lofalfirche, welches nothwendiger Beife ihrem Unfeben und folglich auch ihrem geistigen Ginfluffe schadet. Dergleichen Menderungen, die übrigens nur mit Ginmilligung des Oberhaupts der Kirche vorgenommen werden Tonnen, follten alfo nicht obne außerfte Roth, nur zu Bermeidung größerer Uebel oder Erreichung anderweitiger

Bortheile, geftattet werden, und da die weltlichen garfen folche nicht aus einem reellen Intereffe, sondern unr ans einer gewissen Sitelleit oder ans übergriebener Besorgnis gegen jeden geiftlichen Sinfing ju verlangen pflegen, so würden sie auch nicht so sehr darauf dringen, wenn ihnen die Infonveniente derfelben grundlicher vorgestellt würden.

Bas die Befetung ber firchlichen Burben, die mirtliche Anftellung ber geiftlichen Ober- und Unterbirten betrifft: fo tommt fie, wie wir feiner Beit ausführlich bewiesen haben, 3) von Rechtens megen ihren unmittel. baren, natürlichen Oberen ju, die es auch überall balb ungehindert, bald mit einigen Beschrantungen ausüben. In der Regel follen alfo die Erabischöffe und Bischöffe von dem Babft, 'als Oberhirten der gangen Chriftenbeit, die Domberren, Generalvifarien und Bfarrer von ben Bifcoffen ermablt merden, und diefes mare auch allerdinas das beffe, menn nur die Rirche fic Diefes Rechts überall ungehindert bedienen fonnte. Im allgemeinen würden die angustellenden Lebrer und Sirten guverläßig beffer ausgemählt merden; die Pfarrer murden die Bifcoffe, die Biscoffe ben Babft nicht nur als ibren gefetlichen und firchlichen Oberen, fonbern auch als ibren Beiduter und zeitlichen Bobltbater betrachten, ibm eben defmegen mit mehr Chrfurcht und Danfbarfeit jugethan fenn; vermittelft diefes doppelten Bandes murbe ber geiftige Beborfam erleichtert und befeftiget, ben eintretenden Bafangen murden die vermaisten Rirchen nicht fo lang ohne Sirten bleiben; die firchlichen Gefene fonnten eber volljogen, die einschleichenden Migbrauche leichter

<sup>5)</sup> B. IV. S. 293-318.

abgeftellt merden, alldieweil man jest ber Rirche, gleich. wie den weltlichen Rürften, einerseits alle Macht an entgieben fucht und anderseits ihr dann die Folgen ihrer Donmacht vormirft. Man murbe feine fogenannten Sofpralaten, feine widerfpenftigen Briefter mehr feben, die bem Babit ober bem Bischoff einen Eid des Geborfams fomoren, und fich aleichmobl jeder Angubung feiner rechtmäßigen Autorität miderfenen, oder die in ihrer fircblichen Eigenschaft amenen Serren unterworfen, mehr bemienigen au gefallen fuchen der bas Beneficium giebt, als bemienigen der das Officium übertragt, und auf die Erfallung beschwerlicher Bfichten bringt. Freplich find Amt und Gintommen zwen verschiedene Dinge, jenes ift eine geifliche, diefes eine weltliche Babe, aber fobald einmal die Ginfünfte durch frübere Bobltbater einem firchlichen Amte augefichert find: fo ift es doch theils ungerecht, theils menigitens eine unnatürliche Subtilität, bendes fo von einander ju fpalten, daß g. B. die eine Beborbe das Beneficium obne bas Officium, die andere bingegen das Dfficium obne das Beneficium gebe, und folglich obne daß bende Beborden fich auf die nämliche Perfon vereinigen, tein Bischoff und fein Bfarrer ernannt merden tonne. Allein da die Dotation ber firchlichen Burben befordert mird, menn die Stifter von folden Beneficien und ibre Erben auf die Bergebung berfelben einigen Einfluß haben, und da es auch der Rirche felbft nüslich ift, dag die betreffenden Bifcoffe und Bfarrer den Fürften und herren, von denen fie in weltlicher Rudficht abbangen, nicht perfonlich unangenehm fenen, weil fie alsdann in der Erfüllung ihres Amtes weniger behindert werden: fo tann die Rirche bismeilen aus Gefälligfeit von ibrem vollen Rechte etwas aufopfern, oder vielmebr

die Ausubung beffelben einigen Modificationen unterwerfen, und baber ben weltlichen Fürften und Communitaten ein Borfcblags - oder fogenanntes Rominationsrecht 18 gemiffen firchlichen Burden einraumen, jedoch unter ber ausdrücklichen Bedingung 1) daß foldes fein den weltliden Oberen felbft antlebendes natürliches Recht, fondern nur eine Conceffion oder Bergunftigung von Seite ber Rirche fen; 2) daß die porguschlagenden Subjette die gesetlichen (canonischen) Bablfabigfeitebedingungen erfüllen muffen, und 3) daß nach vorgegangener Brufung über ibre Burdigfeit und Tuchtigfeit, die eigentliche Infitution oder firchliche Ginfegung nur allein von den geiftlichen Oberen, namentlich für die Pfarrer von dem Bischoff, und für die Bischöffe von dem Babft gegeben, im Nothfall auch verweigert werden tonne, fo daß auf diefe Beife ibr urfprüngliches Bablrecht immerbin gerettet bleibt. Dergleichen Concessionen find zwar nicht ohne Infonveniente; wenn fie aber von ben weltlichen Mächten nicht migbraucht, fondern nur in ihrem mabren Beift und Zweck benutt merden, fo fonnen fie allerdings viel gur wechselseitigen Gintracht gwischen Rirche und Staat beptragen. Uebrigens ift es weder notbig noch flug, folche Bergunftigung allen weltlichen Fürften und Obrigfeiten obne Ausnahme einzuraumen: fondern damit man fie nie als ein allgemeines Recht ansehe, so follten fie nicht obne Roth und nur folchen größeren Rurften jugeftanden werden, von deren Macht und Ginflug viel für die Kirche zu boffen oder zu besorgen ift, und denen man alfo, entweder aus Dantbarfeit für erhaltene Boblthaten, ober aber Bertragsmeife ju Berftellung und Befeftigung des guten Ginverftandniffes, binwieder bergleichen Befälligfeiten ermeifen fann.

Die Nothwendigleit und Allgemeinbeit ber Tempel oder Berfammlungsörter der Glaubigen baben wir fcon in dem Cavitel über die Beftandtbeile jeder geiftlichen Befellichaft erwiesen. 4) Frenlich ift die Gottheit nicht in einem Gebäude von vier Mauren eingeschloffen, fie mobnet überall und fann allermarts angebetet werden; das gange Beltall ift ibr Tempel, die Bebande find nicht ibr, aber fie find den Menfchen nothig gur gemeinsamen Gottesverebrung, jur fichtbaren Darftellung bes firchlichen Berbandes, jur Sammlung des Beiftes, jur wechfelfeitigen Erbauung, mit einem Wort für die Ordnung, ben Unfand und die Bequemlichfeit des in jeder Rabregeit und ben jeder Witterung abzuhaltenden außeren Gottesdienstes. Es ift aber gut und zweckmäßig, daß diese Tempel fomobl in ibrer außeren Geftalt und Bauart, als in ibrer inneren Ginrichtung und Bergierung etwas Edles, Großes und Gbrfurcht ermedendes an fich baben, um den Beift an abnlicen Bedanten vorzubereiten, bas Sera ju rub. ren, und das Gemuth ju Gott und gottlichen Dingen gu erbeben. Wenn auch nicht überall binreichende Mittel porbanden find, um fie mit besonderer Bracht ju gieren: fo foll bas Saus Gottes menigftens in jeder Gemeinde Das iconfte, größte, fichtbarfte Gebaude des Dris fenn, und an Sobe jede blos menschliche Wohnung übertreffen. Die Schönbeit ber Tempel brudt nicht nur die religiofen Befinnungen der Ginmobner aus, fondern fie trägt auch mehr als man glaubt ju ihrer Rahrung und Befestigung bep. Die driftlichen Kirden insbesondere follen, so weit es die Umftande gulaffen, gegen den Aufgang der Sonne gerichtet fenn, gegen jenes Morgenland, von welchem

<sup>4) 6.</sup> B. IV. 6. 89-90

auch die intelleftnelle Conne, das geiftige Licht ber Belt aufgegangen ift; fie follen durch eine einfache erhabene Architeftur Die Augen der Menichen auf fich gieben, und ben Borübergebenden ju ihrer Besuchung anlocken; gebant werden an fichtbaren, möglichft erhöhten Orten, um gleichsam die Stadt auf bem Berge, das auf einen Leuchter geffellte Licht ber Belt finnlich barguftellen: mit boben Thurmen oder gewölbten Auppeln verfeben fenn, nicht ber Bolizen megen, fondern um das erfie und erbabenfte, das über die Erde bervorragende, bas jum himmel emporficiaende angugeigen und dem Banderer von ferne gu verfünden, daß bier der bochfte Gott verebret merde, und fein Gefen das oberfte aller Befene fen. Beiter ift es anständig, daß die Tempel fich auszeichnen durch Belle und Rlarbeit als Symbol des Berstandes und der Seiterfeit der Seele, durch Glang, als Bild ber gotilichen Dajeftat und des außeren Ansehens der Rirche, durch Reinlichfeit, welche bie Lauterfeit ber Befinnungen, Die Reinheit des Bergens, Die Sauberung von allen Irrthumern und moralischen Fleden abspiegelt u.f. w. 5)

In ihrer inneren Ginrichtung foll man finden alles, was den Geift der religiöfen Lehre ausdrückt und belebt, alle Erforderniffe, die zur Ausübung des außeren Eultus nöthig find; alfo z. B. in den christlichen Kirchen gleich bem Gintritt, den Taufftein mit dem Waffer, zum Zeichen, daß man nur durch die Taufe in die Ge-

<sup>5)</sup> Ueber die Pracht ber driftlichen Tempel schon im 4ten Jahrh. unter R. Conftantin. S. Stolberg Gesch. ber driftl. Rel. X. 17 — 19. und zu Tyrus. Euseb. Hist. Eccles. X. 5.

fellicaft ber Glaubigen eintrete, und mo bereits bas neugeborne Rind von den angeerbten Unvollfommenbeiten gereiniget mird: den Opferftod und die Armenbuchfe, um die driftliche Liebe gur Unterftugung armer Glaubigen und Milberung verborgener Leiden aufzufordern; die an Seitenorten angebrachten Beicht ftuble, um das gebeime Befenntnik der Gunden anguboren, Diefelben auf Ren und Befferung bin ju erlaffen, und ju letterem 2med auch die notbige Belehrung ju ertheilen; die Rangel oder jenen erbobeten Lebrftubl der Babrbeit, von welchem bas Wort Gottes verfündiget, der Berftand erleuchtet und das. Berg gebeffert wird; die Bante und Betfigble für die Glaubigen, mo fie nicht nur die Predigt anboren, fondern mas noch wichtiger ift, mittelft zwedmäßiger Andachtsbücher, dem beil. Opfer benmobnen, fich mie ibrem verfonlichen Seelenzuftand beschäftigen, und bem herren jugleich das Lob., Dant., Gubn. und Bittopfer ibres herzens barbringen fonnen; ber Chor, mo bie vorftebende Beiftlichteit fist, die Safriften gur Aufbe. mabrung ber vriefterlichen Aleidungen und anderer firch. lichen Gerathichaften; die majeftatische Orgel, um ben Bottefdienft mit Klang und Befang ju verberrlichen, por allem aber ber Altar oder ber Opfertifch und allfäl. liae Seitenaltare nebft ibren Bergierungen und den Tabernaflen, mo das Allerbeiligfte aufbemabrt mirb. Endlich ift es auch gut, fcidlich und zwedmäßig, baf Die Mauren ber Tempel geborig ausgeschmudt merben, und gleichfam alle Runfte ju ihrer Berfconerung mett. eifern: bag alfo ba, wo die Mittel baju vorbanden find, Gold und fünftlich verarbeitete edle Metalle ben Altar und das heiligthum gieren, baf burch Gemalbe und gebanene Steine die wichtigften Begebenbeiten ber drifflicen

Rirche, die Uebung der vorzüglichften Tugenden, die Büge und Schickfale des göttlichen Stifters, die erften Berbreiter und die berühmteften Bekenner der Religion dem Auge bilblich dargestellt werden, alles um das Andenten an dieselben zu erneuern, den Geist der Gläubigen auf das Original, d. h. auf das Borbild zu richten, ihr Gemüth zu erheben, ihr herz zu rühren, ihren Glauben zu ftärfen und ihren Willen zu ähnlichen Engenden zu eutstammen. Dorzüglich aber soll im Inne-

<sup>6)</sup> Dag biefes bie Wirtung ber Bilber fen, barüber tann man fich auf bas Beugniß aller reblichen Protestanten berufen, die je in eine tatholische Rirche getreten find. Schon fagt Frayesinous in feiner Defense du Christianisme. . Ainsi que la toile et le marbre s'animent pour nous représenter l'histoire de la religion, et avant tout celle de Jesus-Christ et de ses touchans mystères; que sous nos yeux le sauveur des petits et des grands soit adoré par les bergers et les mages; que Madeleine pleure aux pieds de celui qui est venu appeler les âmes égarées; que dans les essus de sa bonté Jésus bénisse et caresse les petits enfans; qu'il meure les bras étendus comme pour embrasser dans son amour le genre humain tout entier: combien ces images ne sont elles pas capables de toucher les coeurs! J'aime encore à voir retracer dans nos temples l'histoire des personnages illustres. des héros Chrétiens, qui ont honoré l'église par leurs vertus et leur courage; ils sont nos pères dans la foi, qu'ils revivent en quelque sorte sous nos yeux et nous excitent par leur présence à marcher sur leurs traces." T. III. p. 88 - 89, de la religion dans son culte. Uebrigens finde ich nicht nothig bier ben Gebrauch ber Bilber ausführlich zu rechtfertigen, ba von allen Gin= wurfen gegen ben tatholischen Gultus berjenige gegen die Bilder mir der geiftloseste und auch der unred= Bunfter Band. M

ren aller driftlichen Tempel und auch außerhalb auf den Thürmen, das charatteriftische Merkmal derselben, namlich das Zeichen des Areuzes aufgepflanzet sepu, jenes Symbol der allumfassenden Liebe, des volltommensten Gehorsams, der Aufopserung seiner seibst für Gott und andere Menschen; ein Zeichen, welches uns gleichsam den Inbegriff der ganzen Religion darstellt, an dem die ersten Ehristen sich erkannten, und das zu allen Zeiten als ein schickliches Mittel zur Erweckung der Andacht, zur Erinnerung an die Wahrdeiten und die Gebote des Ehristenthums empsohlen worden ist. 7) Alles das ist an und für sich gut und zweckmäßig, jedoch muß besonders in Absicht der Bilder stets dafür gesorget werden, daß sie erstlich nicht überladen seyen, um die Ausmertsamteit

lichste zu seyn scheint. Wenn die Bilber verboten sind ober zur Abgötteren führen sollen, warum haben dann die Protestanten Aupserstiche in ihren Biblen, Bilblein in ihren Psalmen oder Gesangbüchern, Porträts von ihren Eltern, Berwandten und Freunden? Steht nicht Luthers Bilbsaule in der Kirche zu Wittenberg, oder ist etwa dieser Luther ehrwürdiger als Jesus Christus und seine Apostel? Zutest sind ja die Worte und Buchstaden selbst nichts anders als Vilder der Gedanken. Soll man etwa auch diese abschaffen? Wie sich vernünstige Protestanten über den Gebrauch der Bilder geäußert haben, darüber sehe man Leibnis Syst. theol p. 417—154. Joh. v. Müller Weltgesch. T. II. S. 90. Theoduls Gastmal. S. 253. ss.

<sup>7)</sup> Das Kreuzzeichen war laut den Zeugnissen von Tertullian, S. Augustin, hieronimus, Ambrosius und Ehrysostomus schon in den ersten Zeiten des Shristenthums üblich. Noch neuerlich (1821) ift es sogar von dem protestantischen Prediger Harms zu Kiel mit vieler Wärme vertheidigt und empfohlen worden.

nicht zu ermüden noch zu zerftreuen; daß die biftorischen Gemalbe nichts falfches, fabelbaftes ober auch nur ameifelbaftes enthalten, mas Arrtbumer begunftigen ober Spotterenen veranlagen fonnte: baf fie überbaupt mobl. und zweckmäßig ausgewählt fenen, die beiligen Begenftande auch in anftandiger Form bargeftellt merden, und nichts unmarbiges, unschickliches ober anftößiges daben erscheine, mas unedle Ideen weden, Widerwillen. verurfachen oder Difbrauche veranlagen tonnte. daber irgendmo von unverftandigen Mablern und Bildbauern, nach ihrer Bhantafie oder auf das Angeben einfaltiger Menfchen, wider diese Regeln gefehlt worden fenn: fo baben die Sirten und Oberhirten der betreffenben Rirchen barauf ju machen, bag bergleichen unzwed. mäßige Bilber entweder nicht jugelaffen oder aber meg. aeschafft und mit anderen ersest werden, daber auch somobl von der allgemeinen Kirchenversammlung zu Trient als von mehreren Provinzial-Concilien 8) bierüber febr meife Borfdriften gegeben worden find.

Die Tempel find jur Fener bes äußern gemeinsamen Gottesdienstes bestimmt, und die Glänbigen werden dazu versammelt durch den fenerlichen Glodenklang, der gleichsam die in alle Weltgegenden sich erstreckende Stimme der Apostel vorstellt, ernste Gesinnungen weckt, den Winden und den Wolfen die Verbreitung der menschlichen Gedanken aufträgt, und deren Ton nach dem Gegenstand der gottesdienstlichen Verrichtungen abwechselt. Da nun

<sup>8)</sup> Namentlich von benen zu Cambray, zu Kölln, zu Mainz und Rouen. (S. Andachtsübungen ber kathol. Kirche. Wien. 1799. 3tes Buch. S. 52 — 61.

biefe Berfammlungen aus Meufchen von allen Altern, Claffen und Standen befteben: fo muß zwar in benfelben vorzüglich auf den Beift und das Berg gewirft, aber gerade au diesem Endamed Die Anfmertsamfeit auch burch Die Sinne gewect werden, um der Lehre und den moralifden Borfdriften baburd Gingang ju verschaffen, Aug und Dbr gu feffeln, die Glaubigen mit abmechfelnden Begenständen amedmäßig in beschäftigen, und mittelf beffen jeder Ermudung, jeder Berfrenung vorzubengen. Datu find nun aber offentliche Reden oder Rangelvortrage, fo nublich und zwedmäßig fie auch fenn mögen, feineswegs binreichend. Richt ju gedenten, daß weil ihr Gegenftand und ibre Darfiellungsart größtentbeils ber Answahl und den Talenten des Predigers überlaffen werden muß, fie nicht immer weder rechtgläubig, noch anftändig und er-Saulich maren, fondern vielmehr oft gur Critit und boswilligen Tadelfucht Unlag geben konnten: fo wurden auch die vortrefflichften Predigen nie für jedermann verftandlich und geniegbar, nie dem besonderen Bedürfnis, ber Gemuthsfimmung und der Sabigfeit eines jeden Glaubigen angepaffet fenn. Das ift auch felbft in ben, fonft jebem anderen Cultus abgeneigten, protestantischen Geften fo mobl gefühlt worden, daß man überall noch Mufit und Befang, Lobgefänge und geiftliche Lieder benbebalten oder eingeführt bat, weil nichts fo febr bas Bemuth erbebt und gute Befinnungen wedt als eine icone Mufit, auch die Lebre und die moralischen Borschriften selbft durch barmonisches Splbenmaag und melodische Tone tiefer und ichneller in das Gedachtniß und in das Gemuth eindringen. 9)

<sup>9) &</sup>quot;Belehret und muntert einander auf mit Pfalmen, Lob-

Allein der eigentliche außere und öffentliche Gottesdienft, als Ausdruck und Belebungsmittel des innern, bestebt, wie wir icon anderswo bemerft baben, 10) in Bebet und Opfer, d. b. in öffentlichen Bebeten, die nach Beiten und Begenftanden abgewechfelt merden, die Abbangigfeit der Menfchen von Gott, ihr Butrauen auf feine Macht und Bute barftellen, und in Opferung materieller Begenffande, als fichtbares Reichen und Beugniß des inneren Opfers, in welchem die gange Religion besteht. 11) Denn mas ift sie anders als die gangliche Aufopferung oder Bingebung unferer felbft , jum Dienfte Gottes; unferes Berftandes burch den Glauben an die von ihm geoffenbarten Babrbeiten, unferes Billens durch die Beobachtung feiner Gesete, unseres Körvers und aller irrbifden Guter felbft, die nur jum Dienfte besjenigen, der fie gegeben bat, verwendet werden follen. Die innere Gefinnung ift freplich die Scele des Opfers , bas fichtbare Beichen ift gleichsam fein Leib ober feine außere Form, aber defimegen nicht minder notbig und nublich; benn durch daffelbe mird jene innere Befinnung ansgedruct, geweckt und belebt. Die Opfer fellen alle Berbaltniffe

<sup>&</sup>quot;gefängen und geistlichen Liebern, mit Dankbarkeit Gott "in eurem herzen lobfingend." Colosser III, 16. u. Ephes. V, 9., welche Stellen jedoch, nach dem ganzen Jusammenshang dieser beyden Sendschreiben, nicht blos und nicht vorzüglich auf den öffentlichen Gottesbienst Bezug zu hasben scheinen.

<sup>10)</sup> B. IV, S. 91. u. 107-108.

<sup>11)</sup> Sacrificium visibile invisibilis sacrificii sacramentum, id est sacrum signum est. S. Augustin de civ. Dei. L. 10, c. 5.

des Menfchen mit feinem Schöpfer bar, fie erinnern an alle demfelben ichnlbigen Pflichten. Sie find bas fdic. lichte Reichen um feine oberfte Macht und Sobeit anguertennen, bem alles, im Rothfall auch bas Leben bes Menichen anfacopfert merden foll; ibm für alle feine Onaden und Wohlthaten findlich ju danten; ihn burch Darbringung fleiner Gaben, als Zeichen der Ren und der Liebe, für die Uebertretung feiner Bebote gu befanftigen und gleichsam feinen Willen geneigt ju machen; endlich um von ihm alle nothigen Sulfs- und Seilmittel gur Boblfabrt ber Seele und des Leibes ju erfieben. Daber maren auch die außeren Opfer ju allen Reiten, unter allen Bolfern, ja icon ben den erften Menichen üblich, und follten, der eingeschlichenen Ausgetungen ungeachtet, felbft ben den Sepden, nur das Bild oder das fichtbare Reichen des innern und geiftigen Opfers fenn. difchen Opfer waren befanntermaßen nur Borbilder des großen und mabren, durch Refus Chriftus am Rreug vollbrachten, die Welt mit Gott versöhnenden Opfers. Ben ben fatholischen Christen bann, wird, nach dem auf uralte Borberfagung, und die Borte ber formlichen Ginfebung begründeten Glauben der allgemeinen Rirche, diefes nämliche Opfer, unter den Geftalten des Brods und bes Weins, als Beichen ber allgemeinften, Leib und Seele ftartenden Mabrung, der innigften Bereinigung, unblutig bargestellt und erneuert, mithin bem oberften Berren ale Lob., Dant., Subn. und Bittopfer derjenige Begenstand bargebracht, an meldem er nothmendia das größte Boblgefallen baben muß, namlich fein Ebenbild oder der Abglang feines Befens, d. b. fein Cobn, bas Menich gewordene Wort Gottes felbft, die Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Ratur, bas Ideal ber rein-

١

ken Wahrheit, des unschuldigken Wandels, des trenften und vollsommensten Gehorsams, der unbeschränkten hingebung für Gott und Menschen; ein Opfer, wodurch also die Idee der ganzen Religion, die innige Vereinigung mit Gott, die wechselseitige Liebe Gottes für die Menschen und der Menschen für Gott, vom Ausgang bis zum Riedergang täglich und fündlich versinnlichet, belebt und erneuert wird.

Die Urt und Beise nun, wie diese Opfer dargebracht, Die religiösen Refte celebrirt, Die Saframente ausgespenbet und bie übrigen gottesbienftlichen Berrichtungen ausgeubt werben, macht das eigentliche Ceremoniel, den außeren Eultus im engeren Sinne aus, ber ebenfalls in der Ratur der Dinge liegt, nothwendig, im Gangen allgemein und unvertifabar ift, aber mehr ober weniger zwechmäßig eingerichtet merden fann. Rit es boch ein Gefet der gangen Ratur, das Innere durch das Meugere darzustellen, fo daß mir die Gigenschaften und Mangel, die Tugenden und Untugenden aller belebten und leblofen Dinge nur allein nach ibrer Beftalt, ibrer Korm, ibrer Rarbe, ibrer Große, ibrer Schönbeit oder Saglichfeit, mit einem Bort nach ihrem Ausbruck, ben den Menfchen dann ibre Gigenschaften, ibre Gemuthebewegungen, und ibren inneren Seelenauftand fogar aus den Benchtstügen und Gebarden, aus ibrer Geftalt, ihrem Bang, ibrer Rleidung und jeder äußeren Sandlung ju erfennen und au beurtbeilen pflegen.12) Werden doch die Gedanten felbft

<sup>12)</sup> Ein Grundfat, auf welchem auch bie Physiognomit im weiteren Sinne, die Pathognomit, Semiotit u. f. w.

nicht nur burd Borte ausgebrück , fonbern mit Gebar-Den und Modulation der Stimme, mit mancherlen auferen Beichen und Bilbern begleitet, gewedt und belebt. Soll nicht die Mufit durch den Ton anzeigen, was in dem Gemutbe vorgebt, und jedes Annkwerf den Charatter bestenigen tragen, mas es vorinftellen ober in ber Seele hervorzubringen bestimmt ift? ober wenn jeder außere Schein bes inneren Sepus, jedes fichtbare Zeichen Des unfichtbaren Befens, als überflußig ober gleichgültig meafallen foll: marum fleiber man bann die Freude anders als die Traurigfeit, marum läßt man ein Siegesfest ober eine Sochzeit nicht mie ein Leichenbegangniß fenern, merum die Muft eines froblichen Tanzes nicht auf den Ton einer Todtenglode ftimmen? Seben wir übrigens nicht in allen geselligen Berbaltniffen ber Menfchen einen außeren Enltus, überall baju bestimmt, gemiffe Grundfase, Ge finnungen und Baichten theils auszudrucken, theils binwieder in dem menfclichen Bemuth ju wecken, ju nabren und ju erneuern. Bas find in Monarchien die uralten Symbole von Rron und Scepter, der erhabene Thron, bas Somert und ber herricherftab, bas gabireiche und glangende Begleit, die vorgefdriebenen Rleidungen, das gange fogenannte Sof-Ceremoniel, Die außerordentlichen Fenerlichfeiten, die üblichen Anreden und Titulaturen anders als ein monarchischer Eultus, um die Ueberlegenheit an Rang und Macht außerlich erfennbar ju machen, fie burch Beichen, Bilber und

beruht. S. Lavaters physiognomische Fragmente. B. I, S. 47—49. und mein Denkmal auf J. E. Lavater. Wei=mar 1801. S. 68. sf. abgebruckt im beutschen Merkur April und May 1801.

Sandfungen ericeinen au laffen, badurch ben ben Unterthanen Chrfurcht, ben ben Surften aber das Gefühl ihrer Barbe au ermecten, bie einen wie die andern an ibr Berbaltnif und an ibre mechfelfeitigen Pflichten gu erinnern, 13) Go feben wir and in Republifen allerlen finnliche Zeichen, Gebrauche und Sulfsmittel, biftorifche Bemalbe in den Berfammlungs. Galen, einen Bund von Bfeilen als zwedmäßiges Symbol des Bereins vieler Schwachen, periodifche Refte, feverliche Aufzüge, gemeinfame Mablzeiten als Bilb bes gemeinsamen Blaubens und ber Gintracht ber Gema. ther; ehrbare und gleiche Rleidung in ben Bersommignaen, mancherley sinnreiche Formalitäten und Eurialien, vaterlandifche Gefange, fogar Befebe ju Beforberung einer gleichmäßigen, acht burgerlichen Lebensart, mithin einen republifanifden Cultus, um alle Mitgenoffen fets an bas gemeinsame Berband ju erinnern, Die Ibee ber Gintracht und ber rechtlichen Gleicheit ju verfinnlichen, die republikaniichen Grundfage und Ingenden durch außere Reichen barjuftellen, und eben dadurch binwieder ju beleben und tief in die Gemuther au pflangen. 14) Betrachten mir endlich, fogar unter Privatpersonen, die Regeln der Boblanftandigfeit oder fogenannten Soflichfeit, die mannigfaltigen, weder durch Gefete noch durch Bertrage eingeführten,

<sup>13)</sup> Bergl. B. III. S. 83 — 99. über bie Behauptung bes höchften Ansehens, und S. 338. Formlichkeiten bep Bergammlung ber Reichoftanbe.

<sup>14)</sup> Rebreres hierüber wird in bem folgenden Band über bie Republiken porkommen.

fondern burd natürliches Gefühl von felba entfanbenen Sitten und Gebrauche, 4. B. bas Berneigen und Sutabzieben, den Sanddruck, die bauslichen Fefte ben Geburts., Ramens., Bepratbs. und Renjabrstagen, Die außere Traner ober bas Leibträgen für verdorbene Eltern und Bermandte, die mechfelfeitigen Sefuche jur Bezeugung bes Antheils an glücklichen ober traurigen Greigniffen; das Buben und Aufraumen, die Sorgfalt für außere Reinlichfeit, wenn man angefebene Berfonen ben fich empfängt, oder auf berfelben Boblgefallen einigen Berth fest, den ibnen frenwillig eingeräumten Rang ober Borfit, die conventionet anftandige, fandesmäßige Rleidung, Die Be grugungs.Formeln, bie übliche Courtoifie in mundlichen oder fdriftlichen Anreden u. f. w. : fo find fie wieder nichts anders als Sinnbilber und Bebifel geselliger Tugenden und Pflichten, bas angere Reichen ibret Anerkennung, folglich ein privatgefelliger Eultus, um die Achtung für Eltern und andere Dbern, die Liebe für Bermandte und Freunde auszubruden, an die Berbindlichteit der geselligen Bflichten zu erinnern, und eben baburch ibre Erfüllung dem Geifte nach ju befördern und au erleichtern. 15)

<sup>15)</sup> Um bem wissenschaftlichen ober juriftischen Sprachgebrauch treu zu bleiben, könnte man also sagen, es gebe einen staatsrechtlichen, theils monarchischen, theils republikanischen Eultus und auch einen sogenannt völkerzrechtlichen Eultus b. h. das übliche Ceremoniel unter ben Fürsten selbst, welches genau betrachtet mit bemjenigen ber Privatpersonen bie vollkommenste Aehnelichteit hat.

So muffen alfo auch die religiofen Grundfase und Blichten burd finnliche Reichen ausgebrückt merben: benn wie follte man an die erfteren glanben, wenn fie nie geaußert, burch nichts fichtbares an den Tag gelegt wurden? Glaube, Moral und Eultus find die mesentliden Beftandtheile jeder Religion, gleichwie nur Beift, Berg und Rörper den gangen Menfchen ausmachen. Sie bilden aufammen eine Art von Dreveinigfeit, fie feben fich wechfelfeitig voraus, und find von einander ungertrennlich: aus bem Glauben oder ben Grundfaten gebt die Sitte oder bie Sandlungsweise und aus benden gufammen die außere Form, das fichtbare Reichen berver. 26) Daber mar auch in allen Religionen und Rirchen ber Belt fets ein außerer Cultus, gleichfam als Bild ber Seele vorbanden. Rebft ben Tempeln und ibren Bergierungen, ben mufifalifden Inftrumenten, ben für die gottesdienflichen Berrichtungen erforderlichen Ge ratbichaften, den priefterlichen Rleidungen, welche nicht nur ju ihrer Musjeichnung und Rennbarmachung nothwendig, fondern and in ihrer Korm und Karbe bebentend find, und nach Beischiebenheit der Zeiten, der

<sup>16)</sup> Des dogmes sans culte et sans morale, sagt la Mennais, ne sont que des opinions philosophiques; une morale sans dogmes et sans culte n'est on qu'une loi arbitraire ou que des conseils dépourvus de sanction; un culte sans morale et sans dogmes n'est qu'un spectacle, des fêtes, de vaines cérémonies. Pour former une religion, il faut donc que les dogmes, la morale et le culte, unis ensemble et dèpendans l'un de l'autre, fassent un tout indissoluble. Essai sur l'indiff. en mat. de relig. III. 149. S. auch bas namische Bert. T. I. 261—262. S. 346—349.

Fefe und ber Berrichtungen abgewechselt werben, 17) gebören zu diesem Euleus noch mancherlen Symbole, finnreiche Bilber und Zeichen des Berhältnisses der Menschen zu Gott, ihrer Gesunungen, ihrer Empfindungen und ihres innern Seelenzusandes. Zu allen Zeiten, in allen Ländern und ben allen Bölfern war das Aniebengen, das händefalten, das Ausbeben der Augen zum himmel, ein Zeichen der Selbsterniedrigung, des demüthigen Flebens zum Allerböchsten; der Weibranch ein Zeichen der Berehrung, des zum himmel emporsteigenden und gleich einem angenehmen Geruch Gott wohlgefälligen Gebets; das Besprengen mit geweihtem Wasser ein Bild der geistigen Reinigung oder auch der Enstehränen, die hinwieder von Sünden reinigen; die brennenden

<sup>17)</sup> Es ift ungereimt über bie priefterlichen Rleibungen gu fpotten. ba andere Berufsarten, wie g. B. die Militars, bie Rich= ter und Magistratspersonen auch ihre besondere Amteklei= bung haben, welche fie ftets an bie Ratur und bie Burbe ihres Amts erinnern, bie priefterliche Rleibung bann icon burch ihr Alterthum ehrwurdig ift, und die Unwandelbarkeit ber Kirche anzeigt. Schon ben Prieftern im Alten Testament war eine folde, mit Gold und Ebelfteinen gezierte Rleibung vorgeschrieben, nebst einem Bruftschilb, worauf bie Borte Licht und Recht, (Glaube und Sit= ten, Lehre und reiner Banbel) gestidt ober eingegraben maren. 2 B. Mof. XXVIII. In ber fatholischen Rirche ift bekannter Magen bie weiße Karbe bas Sinnbilb ber Unidulb, ber Reinigkeit und Froblichkeit, die blaue ober violette basjenige ber Bufe; Die fcwarze bedeutet bie Reue und Trauer, die rothe ju Pfingften ober an ben Kaften ber Apostel und Märtvrer gebrauchlich, bezeichnet ben Gifer im Glauben und in ber Liebe, Die grune ift die Karbe der hoffnung u. f. w.

Rerzen bezeichnen das Licht des Berkandes, die Flamme des Herzens, und find zugleich ein allgemein übliches Beichen der Frende; das Schlagen an die Bruk bebentet die aufrichtige Rene, die Asche die hinfälligkeit aller Dinge, das Del die heilende Kraft, das Salz jenen geschmackvollen Reiz, der alle Dinge, folglich anch die geistige Rahrung, genießbar macht und die Seele der Menschen vor Fäulniß bewahrt, die kleinen Opfer-Gaben sind ein Sinnbild der Dankbarkeit u. s. w. In dem ganzen Entens ist nichts ohne sinnreiche Bedeutung und geistigen Zweck.

Alle diese Symbole und firchlichen Gebrauche baben alfo gur Rabrung und Befestigung bes Glaubens ibren großen und unverkennbaren Mugen. Sie find eine allen Menfchen, allen Zonen verftandliche Sprache, ein Bebifel der Lebre, und burch bas, mas fie eigenthumliches und ausgezeichnetes haben, fnupfen fie jugleich die Blaubigen an die geiftige Gefellichaft. Richt allein meden fie die Aufmertfamteit, und regen religiöfe Gedanten-und Empfindungen auf, fondern fie enthalten angleich ein öffentliches und fenerliches Befenntnig ber mefentlichken religiofen Babrbeiten, eine beständige Empfehlung ber moralifchen Bflichten; fie bilben ein gefelliges Band, welches die Bruderliebe befördert, und alle Stande freund. lich an einander fnupft, ein Dentmal der Thatfachen, welche die Bahrheiten ber Religion beweisen; fie machen endlich die Andacht und ben Gottesbienft felbft reizend und angenehm. Go erinnern j. B. alle Feste an die mertwürdigften Begebenheiten ber Rirche; die Taufe fest bas Dogma der Erbfunde voraus, und ift jugleich eine Darfiellung aller chriftichen Bfichten; Die Copulations.

und Ginmelbungs . Ceremonien find ein lebendiger und eindringender Unterricht über bie Bfichten ber Chlente und der Briefter; bas Rreugeiden begengt den Glauben an die Dreneinigfeit, an die innige Bereinigung von Macht, Beisbeit und Gute, oder auch die Berpflichtung, Die religiöfen Babrbeiten in fletem Andenten ju behalten, mit dem Mund ju befennen und im Bergen ju tragen; die Segnungen erregen das Befühl der Dantbarteit für 'die von Gott empfangenen Wohltbaten; die Leichenbegäng. niffe und die Berebrung der Beiligen fegen den Glauben an die Unfterblichteit der Seele und an die funftige Auferftebung, bas Bebet für die Todten die Erifteng eines Reinigungs . Ruffandes voraus ; die gange Bracht des Eultus überhaupt ermectt eine bobe Idee von der Majeftat Gottes, und erinnert die Glaubigen, ibn allein ju fürchten und ju ehren, feine Dacht und fein Gefet allen menfclichen Borfdriften und Drobungen vorzuzieben,18)

<sup>18)</sup> Es sep mir erlaubt, hier auch nur ein Bruchstück ber zierlichen Stelle über ben kirchlichen Gultus aus Leibnigens hinterlassenem Systema theologiæ anzusühren, welche zugleich die schönen Gesinnungen und den tiessinnigen Geist dieses großen und vielumfassenden Genie der weisen mag. "Itaque nec organa musica, nec suaves « concentus, nec hymnos pulchros, nec sacram eloquentiam, nec lumina, nec sussitus, nec pretiosas vestes, « vasa gemmata, aliave donaria, nec statuas aut imagianes pietatis incitatrices, nec architecturæ aut perspectivæ artis leges, nec visendas in publicum processiones, « et campanarum sonitus et stratas tapetibus vias et « quidquid aliud honori divino essus populorum pietas « invenit, et morosa quorundam fastidit simplicitas, « dedignari Deum arbitror. Idque rationes pariter et

## Sollen jedoch alle diese Feste, Symbole und Ceremonten des äußeren Cultus ihren eigentlichen Zweck er-

exempla firmant. Omnium enim rerum atque artium "primitiæ atque, ut ita dicam, flos delibatus, Deo "debentur; et totius poeseos, que quasi divinior quedam "eloquentia est, et velut lingua angelorum, non alius usus potior et olim creditus fuit inter ipsa artis incunabula, et nunc quoque videri debet, quam hymnos " canere et Dei laudes quam exquisitissime celebrare. "Idem de musica judicari debet que poeseos soror gemella est; et non alia in re excellentes architecti artem a suam, principes magnificentiam, rectius ostentant quam « in templis aut basilicis aliisque operibus, que ad "honorem Dei et pias causas destinentur, construendis atque procurandis. Habemus in scriptura sacra præcuntem Deum cujus mandatis Moses in tabernaculo, "Salomon in templo satisfecerunt; legimusque concentus et hymnos et organa et cymbala a Davide in laudibus divinis usurpata; sic licet nullum dignius Des templum sit pura mente, nec suavior musica devota prece, nec acceptiora donaria elecmosynis, et pro auro "in sacris compositum jus fasque animi etiam a profano scriptore commendetur; non ideo tamen negligenda sunt exteriora, quia interuis posthabenda: quemadmo-"dum et amicos et principes non tantum rebus et factis. a sed et verbis et gestibus et omni significatione amoris et honoris colere et prosequi ipsa insita ratio jubet: greprehenditque eos Dominus qui vas pretioso unguento plenum effundi in honorem ejus indignabantur, « quasi pretium in usus pauperum rectius versum fuisset. "Satis enim opum mortalibus suppeditavit Deus ut ut-"rique officio satisfacere possint: et sapienter pia antiquitas constituit ut pars proventuum sacrorum (post sustentationem cleri) in pauperes et caritatis opera, « pars in structuras basilicarum aliasque ejusdem generis "impensas erogaretur." 2fe Edit. Mainz. 1820. G.112-116.

fallen: fo muffen fie 1) nicht gar ju baufig vortommen, damit de nicht durch allau öftere Biederholung ibren Berth perlieren: 2) nicht allinlang danren, auf das fie die Glanbigen nicht ermuben, und von ihnen nicht als eine laftige Befcwerde, fondern vielmehr als eine Freude angefeben merben; 3) nicht mit unnötbigen oder gefcmadlofen Rierrathen überladen, fondern vielmehr den Sinnen, befonders aber bem Aug und dem Obr angenehm fenn; endlich und 4) muffen fie bedeutend fenn, d. b. eine bervorkechende, iedermann fagliche Begiebung auf den bezeichneten Gegenftand felbft baben und barüber aus von Den hirten und Lehrern ber Rirche ben jeder Belegenbeit nach ihrem mabren Sinn, Beift und 3med erffart merden, damit man fie nie als die Sauptfache anfebe und das Wefen nicht über dem Bild vergeffen werde. Obne diese Borforge wurden fie bald von den einen vernach. lägiget, verlachet und ungläubig verworfen, von ben andern bingegen abergläubig als der Rweck felbft angefeben, folglich in benden Kallen die eigentliche Abficht, bie Beforderung des mabren Glaubens, ganglich verfeblt merben. Es liegt amar in ber Unvollfommenbeit ber menfcblichen Ratur, daß fie einerseits in allen Dingen der Bilder und finnlicen Sulfsmittel nicht entbebren fann, anderseits aber sogleich wieder geneigt ift, bas Bild für die Sache, die äußere Korm für das Befen felbit ju balten. 19) Aberglaube, der das Mittel ffir

<sup>49)</sup> Ea demum miserabilis est anime servitus, signa pro rebus accipere et supra creaturam corpoream oculum mentis ad hauriendum eternum lumen levare non posse. S. Augustin de doctr. christ. L. 5. c. 5.

ben Zweck bakt, oder darüber diesen kepteren vergist, 20). und Unglaube, der das Mittel selbst als solches verwirft, mithin ebenfalls den Zweck gefährdet oder vernachläßiget, siegen bende aus der nämlichen Queste, nämlich entweder aus bösem Willen der das Wesen der Sache selbst nicht will, oder aus der Trägheit und Blödigkeit des Geistes, der die ungertrennliche Berbindung zwischen Mittel und Zweck nicht einzusehen vermag, und sich gleichsam mit einem Leib ohne Seele oder mit einer Seele ohne Leib begnügen zu können glaubt. Man sindet sie daher nicht nur in der Religion, sondern in allen Wisseschundsften und Künsten ohne Ausnahme, sogar in den unbedeutendsten Handlungen und Bergnügungen der Menschen wieder; 21) man kann und soll sie zwar beständig

<sup>20)</sup> Die merkwürbigsten, kräftigsten und berebtesten Stellen ber heil. Schrift gegen biesen Aberglauben sinden sich bew 1 Sam. XV. 22. Prov. Sal. XV. 8. XXI. 3. XXVIII. 9. Jesajas I. 11-18. LVIII. 6. 7.; Jeremias VI. 20. Hosea VI. 6.; Micha. VI. 6-8. Sirach IV. 15. und bas ganze 36te Capitel; Matth. XV. 9. et XXIII. 24-50. Marc. VII. 7-8. Sie verdienen nachgeschlagen zu werben, wir begnügen und aber sie hier anzuzeigen, da ihre politändige Ansührung zu weitläufig wäre.

<sup>21)</sup> Bir wollen nur einige Bepfpiele anführen, jum Beweis, baß biejenigen, welche am meisten gegen Aberglauben beklamiren, oft am wenigsten bavon frep find, und auch hier ben Splitter in fremdem Aug, aber ben Balten in eigenem nicht sehen. Wie häusig ist nicht in unsern Tagen der publicistische Aberglaube, der nur in papiernen Urkunden, Chartes und sogenannten Constitutionen, welche die landesberrliche Macht beschränken oder ihre Ausübung gewissen Formen unterwerfen, das einzige Deil zu sehen glaubt, sie über das wahre Necht hinausseht, und darüber das lehtere vergist. Dagegen aber zu läugnen, daß sie nicht in gewissen außer außerors

befämpfen, aber nir wird es möglich fenn, fie gang und ben allen Menfchen ansgurotten. Allein fomobl jenem

bentlichen Umftanben als Sulfemittel nothig ober nüglich feven, um die verkannte natürliche Regel fevrlich anzuerkennen, formlich auszusprechen, ber Bergeffenheit gu entreißen und auf gewiffe Berbaltniffe anzuwenden, mare ein ichablicher Unglaube. (Bergl. B. II. S. 392-393.) Positive burgerliche Gefete, bloge Formen und Bestimmun= gen, find Bulfsmittel gur Befolgung bes boberen naturlis den Rechts, gleichsam beffelben Gulle und außeres Rleib und in biefer hinficht nicht ungläubig zu verwerfen; aber fogleich giebt es abergläubische Legisten, welche bie Sulle fur ben Kern, bas Mittel fur ben 3med, ben tobten Buchftaben fur bas Gefet felbft balten, und fich einbilben, bag man baffelbe weber abichaffen noch abanbern und in keinem Kall bavon bispenstren burfe: und nie ift biefer eiserne Aberglaube an willkubrliche Menschensabungen so allgemein gewesen als gerabe in unferen Tagen. Arzneven find ein Mittel gur herstellung ber Gefundheit, und man fiebt abergläubische Mediciner, bie bas Mittel bober als bie Befundheit felbst achten, mit Universalarie neven prablen und glauben bag bey abnlichen Krantheiten ftets bie nämliche Medicin in eben berfelben Korm und Dofis bengebracht werben muffe; binwieber aber Unglaubige, bie alle Runft, alle medicinische Wiffenschaft verwerfen, und behaupten, daß man die Natur allein mirken laffen folle, gleich als ob die mabre Beilkunft etwas anbers als bie Beobachtung und Benugung ber Natur gur Berhutung ober Beilung von Krankheiten mare. Der Krieg ift ein Mittel gum Frieden, b. b. gur Berftellung bes gestörten Rechtszustandes, und man bat allerlen Regeln und Runfte erfunden, bie in ben meiften Kallen gur gludlichen Rubrung eines folden Rrieges nothig ober nublich find. Sogleich giebt es aberglaubifche b. b. geistlose Militars, die zulett ben Rrieg fur ben 3med felbft anseben ober bie gange Kriegefunft nicht in ber Ueberwindung bes Feindes, noch in Beugung feines

Unglanden, der den Zwed felbft nicht will, oder alle vernünftigen Mittel zu demfelben verschmäht, als diesem

> ungerechten Willens, fonbern nur in ber blogen Renntnig und buchfablichen Befolgung einzelner Mittel und Bebrauche feben, von welchen man nie und in feinem Kall abweichen, noch fie durch andere erfeten burfe: binmieber auch Ungläubige, bie alle Exercitien, alle Disciplinen gur Angewöhnung militarifder Tugenben, alle tattifden und ftrategifden Gulfsmittel får unnut ausgeben, pher gegen jeben Rrieg, b. h. gegen jebe Gewalt ju Behaup: tung bes Rechts, ber Ordnung und bes Rriebens beffas miren. Chen fo konnen auch Bertrage ein Mittel gum Brieben, b. b. gur Berftellung ber Gerechtigkeit feyn; aber wie viele taufend Abergläubige giebt es nicht, bie jeben Bertrag, ber auf einen Rrieg folgt, fur ben Frieben felbit balten und abgotterifch verebren, wenn er icon meber bas Recht berftellt noch bie Intereffen ausgleicht, sonbern vielmehr nur in bem Triumph ber Ungerechtigkeit besteht und ben Reim zu neuen Streitigkeiten und Bemaltthaten enthalt. Dagegen fieht man aber auch Unglaubige, bie ba behaupten, bag man sich nie aussthnen, nie von seinem Recht etwas nachgeben burfe, sonbern ben Krieben nur erobern, gebieten, nur auf bem Ruin feines Gegners erzwingen tonne. Bir wollen biefe Beyspiele nicht vervielfältigen, man konnte fie auf alle Biffenschaften und Runfte, auf alle materiellen Guter, bie auch nur Mittel zu boberen 3meden finb, fogar auf bie unbebeutenbsten Spiele und Bergnugungen ber Menichen. auf bie üblichen Gebrauche in Nahrung, Bohnung unb Rleibung ausbehnen. Ueberall giebt es Ungläubige, bie ben 3wed ohne bas Mittel und Abergläubige bie bas Mittel ohne ben 3wed wollen. Man wede baber bestänbig ben Geist und bas Nachbenken, man verachte baben bie Natur und bie außeren Gulfemittel nicht, aber laffe fie ftets bem boberen Gesetze bienen und unterworfen fenn: fo wird ber Aberglaube wegfallen, und es werben felbst viele, Ungläubige gläubig werben.

das menschliche Gemfith fets überschleichenden Aberglauben, ber fich mit dem blogen Mittel begungt, und darüber den 3med vergift, muffen insbesondere Die hirten und lebrer der Rirche beftändig entgegenwirten, ju diefem End die Rothwendigfeit, bie Bedeutung und die Ruplichfeit ber Symbole, ber Ceremonien und anderer Bebrauche ben ieder Belegenbeit erflären, fets auf den Beift der Sade hinarbeiten, alles auf ben Sauptzwed gurudfübren, und die Menfchen vom Sinnlichen jum Ueberfindlicen erheben; benn gerade badurch befidtigen fie ibre Beiftesüberlegenheit vor den Lapen, behaupten mittelf beffen ibr Anseben, und bemirten, daß gegen ibre Lebre nichts icheinbares eingewendet werden tann. Setten fie fich aber diefen benden Berirrungen nicht oder nur fcmach entgegen, fo murben fie nach und nach alles Anfeben, allen Glauben verlieren, und gulegt einen ganglichen Mbfall veranlagen: benn die menschliche Bernunft läßt fic nie gang unterdrucken, und macht felbft ben den gemeinften Menschen bismeilen wieder auf. Es ift unmöglich, daß man auf bloge Ceremonien und mechanische Uebungen, deren geistige Beziehung den meiften nicht befannt ift, einen reellen Werth fete; der Aberglaube fann alfo nie allgemein werden, und nicht in die gange fortdanren; allein er erzeugt gerade ben den befferen Röpfen ein ungunftiges Borurtbeil gegen die Lebre felbft, und führt am Ende nothwendig jum völligen Unglauben. Benn baber in einzelnen Gegenden außermesentliche, von der Rirche nicht einmal gebotene, Symbole und Bebranche üblich fenn sollten, die durch die Lange der Reit oder burch veränderte Sitten ihren Werth verlieren, ihren 3med verfehlen, ober gar ju Migbrauchen und Spottereven Anlaß geben: fo ift es ting folde abzuschaffen,

und andere an ihren Plat zu sehen, ware es auch nur nm von Zeit zu Zeit den Beweis zu leisten, daß sie von der Airche nicht als das Wesen der Sache, sondern nur als ein untergeordnetes Hülfsmittel betrachtet werden; eine Reform, die jedoch nur von den Häuptern und Borstebern der Airche selbst geschehen kann, nicht aber, wie vor drenhundert Jahren, von einer undesugten und fürmischen Wenge, die in ihrer Unwissendeit alles für Misbränche ausgiebt, was sie nicht versieht oder was ihr nicht gefällt und mit dem wenigen Unfraut auch den Waizen ausrottet.

Die Rever ber ordentlichen und außerordentlichen Refte, ber gange öffentliche Bottebbienft mit allen feinen Gebräuchen und Ceremonien, bat zwar zum vorzüglichken 3med, bas Band ber Bruderliebe gwifchen allen Glaubigen ju fnupfen, fich wechselseitig ju erbauen, ju ermuntern, die einstimmige Anerkennung der religiofen Bahrheiten und Borfchriften gleichsam fictbar barguftellen, und ift alfo icon in diefer Begiebung nothwendig und nuglich. Allein die Rirche muß den Geift der religiosen Lebre, die Glaubens. und Sittenregeln auch in jeden einzelnen Menschen lebendig einzupflanzen fuchen, Diefelben feinem befonderen Seeleuzuftand anvaffen, ju diesem End die wichtigften Epochen des menfchlichen Lebens, wo bas Gemuth für folche Gindrucke empfänglich ift, benugen, und fogar die Brivatbeschäftigungen und Lieblingeneigungen jedes Glaubigen in Anfpruch nehmen. Dazu dienen nun sowohl die eigentlichen Sacramente als die mannigfaltigen theils vorgeschriebenen, theils blog empfohlnen Brivatandachtsubungen und Disciplinen, von denen uns bier wenig zu fagen übrig

bleibt, ba wir von benfelben größtentbeils icon in bem Capitel von den Befandtbeilen jeder fichtbaren Rirche nebandelt baben. Unter ben Sacramenten wollen wir bier nur diefenigen Befferungs. ober Seiligungsmittel verfteben, welche ausschließend von der Rirche mitgetbeilt merben, und obne fie nicht einmal bentbar maren, aum Unterschied von benjenigen nüblichen Uebungen und Gebrauchen, die auch durch den blogen Brivatwiffen und eigene Anftrengung möglich find. Man tann bie erfteren mit Recht auch Gnadenmittel nennen, in fo fern fie den Gläubigen, die folde mit angemeffener Gemutheftimmung empfangen, durch fichtbare Beichen den Willen und die Rraft an allem Suten, d. b. die gottliche Gnade mittbeilen, ibren Berftand erlenchten, ibr Berg rabren, ibren Glauben ftarten, und tugendhafte Entichluffe berporbringen. Alle religiofe Gefellichaften bieten ibren Mitgliedern bergleichen Seilmittel an. Ru allen Reiten und in allen gandern waren ben der Geburt eines Rindes, ben Abbufung begangener Rebler, ben Schliefung von Sepratben, bev Einweibung von Brieftern, ben Unnaberung bes Todes ober auch ben Begrabniffen gewiffe beilige Gebrauche fiblich. Insbesondere aber führt in diefer Sinfict die driffliche Rirche ibre Gläubigen burch alle Epochen des menfclichen Lebens an ibrer liebreichen Sand, leiftet ibnen überall freundliche Sulfe, und begleitet fie gleichfam von der Stunde ibrer Geburt bis an den Rand des Grabes. Raum hat ein neugebornes Kind das Licht dieser Welt erblickt, und das Sera feiner Eltern erfrent: fo wird es von der Rirche in ibren mütterlichen Schoos, in die Befellschaft aller Chriften aufgenommen und aller Moblitbaten diefer Berbindung theilbaftig gemacht, burch ben Ritus ber Abmafdung

oder Untertauchung von der angeerbten physichen und fittlichen Berdorbenbeit gereinigt, jum Beichen, bag man nur durch Selbkerniedrigung erbobt, nur burch Demuib und Reinigung des Bergens geiftig wiedergeboren werde; eine icone Ceremonie, welche augleich die gerührten Eltern an die Bflicht erinnert, ju diefer Beilianna ibres Rindes mitzumirten, daffelbe in der Lebre und den Borfdriften der Rirche unterrichten ju laffen, und täglich mehr in ihrer Ausübung zu befestigen. 22) Gelangt bas Rind in jenes Alter, mo die Leidenschaften ermachen, mo es bald einen Stand ergreifen, in Die Welt eintreten foll, und allen Berfuchungen und Gefahren derselben ausgesett ift: so werden ibm abermal ben bem Sacrament ber Rirmung die wichtigken Lebren bengebracht und unter zwedmäßigen Gebeten mittelft des Ritus der Salbung und Sandauflegung die beilig. machende Gnade angefieht, damit diefes bald fich felbft überlaffene Rind gleichsam mit dem Sarnisch Gottes befleidet und gefartt , den Glauben ohne Schen befennen, und burch die Reinheit seiner Sitten ehren moge. If ber Menich bennoch gefallen und ben Bersuchungen unterlegen, bat er fich burch Webertretung ber göttlichen Bebote von feinem Bater und Gefetgeber getreunt, wird er durch Gemiffensbiffe geangftiget und bennabe in Ber-

<sup>22)</sup> Ueber das Alterthum ber ben ber Taufe und ber Firmung üblichen Geremonien s. Geigers sämtliche Schriften. B. II. S. 152—159. Daß aussöhnende Gedräuche um das Kind ben seinem Eintritt in die Welt zu reinigen, ben allen alten Wölkern statt sanden, beweiset auch de la Monnais in seinem Essai sur l'indissérence en matière de religion. T. III. p. 403—406. mit Anführung einer Wenge von Zeugnissen.

aweiffung gebracht : fo benutt bie Ritche fogar diefe Rebler, diefe peinliche Berlegenbeit felbft, ju feiner größeren Bervollfommnung und macht ibn durch das Sacrament ber Bufe oft beffer, als er vor bem Salle gemefen. Sie öffnet bem renvollen Befenntnig, dem aufrichtigen Borfas ber Befferung, ein Eribunal ber Barmbergigfeit, giedt ibm Troft und Salfe, verftandige Richter, Die ibn liebreich belehren wie er ben Schaben erfeten, bas perübte Hebel beffern und in Antunft verbuten toune; mitleibige Merite, melche Balfam in die Bunde giefen, Die bittere Aranen burch Liebe verfüßen, und ber geangftigten Seele durch Bergeibung des Bergangenen Rube und Frieden mieder geben. 24) Sat der Menfc ju feiner moralifden Genefung einer ftarfenden Mrinen notbia, wird er burch Leiben und Trübfale geprüft, von Rummer und Sorgen gedruckt: fo empfangt er in dem Sacrament ber Communion die Seelensveife, bas Simmelsbrod, und vereiniget fich durch diefes Mittel mit ber Gottbeit, die ibm Muth, Rraft, Rube, Gifer und Se barrlichfeit au allem Guten mittbeilt. Sucht er eine Gefährtin seines Lebens, tritt er in den Stand der Che, foll er felbit bas Sanpt einer Ramilie, vielleicht ber Bater ober die Mutter von Rindern werden: fo feanet Die Rirche diesen erften Reim, dieses Urbild und Borbild aller menschlichen Gefellschaft, und macht es burch feine Unanflöslichfeit felbit und durch den Rit der Ginfe annng ju einem mabren Seiligungsmittel, indem fie den murbig vorbereiteten Berlobten nicht nur ibre mechfelfeitigen Bflichten lebendig und eindringend vorftellt, fondern ibnen auch die Erfüllung derfelben erleichtert, und ju

<sup>24)</sup> S. mehreres über bie Beidte B. IV. S. 103-107.

Diefent End die nothigen Gnaden mittbeilt. Damit aber Die firchliche Cheinsegnung auch biefen 3med erreiche and nicht jur leeren Ceremonie merbe, fo muffen auch beide Berlobte in der Regel den nampichen Glauben theis Ien, Mitglieder einer und eben derfelben Rirche fenn; 24) benn obne diefe geiftige Gemeinschaft ift teine fete, feine innige Berbindung möglich; die Identitat ber Grundfäse und der Gefinnungen macht auch bier die nothwendige Bedingung aller Gintracht, die Ratter und Burgel alles Friedens aus. Die gemischten, b. b. im Blauben entamenten Eben befördern entweder die Gleichgutigfeit gegen alle Religion, ben moralischen Tod, oder fie gerfforen die bausliche Rnbe, bemirten wechselseitige Abneigung, Streit und Bermirrung; fie bienen ben Sansgenoffen jum Mergernif, und erfchweren die gute Ergiebung der Kinder: oft führen fie sogar zum Absall und gur Bergweifung, baber die Rirche gu allen Reiten biefe gemischten Chen mifbilliget und zu verbuten gefucht bat, wiewohl fie dieselben nicht für ungultig erflärt, und megen Mangel an Mitmirfung von Seite ber meltlichen Mächte oder wegen ihrem förmlichen Widerfand, nicht immer hindern fann, 25) Welch schönes Sacrament die

<sup>24)</sup> Schon ist die Beschreibung, welche Tertullian von bem Segen einer driftlichen Che macht, wo bepbe Theile ben nämlichen Glauben haben. Epist. ad uxorem. S. auch Buttler Leben ber Water. T. IX. p. 437.

<sup>25)</sup> Alle Kirchenväter, besonders Tertullian, Ambrossus, Zeno, Ephrem, Chrysostomus u. a. m. haben die gemischten Shen mißbilliget: ber Kirchenrath von Presburg (1346) verbot sie sogar beh Strafe der Ausschließung von der kathol. Kirche, und die Synoden von Kamnich Anno 1568, von Konstanz 1609, von Antwerpen 1610, von Augspurg 1610,

Briefer. und Bifchoffdweihe fen, wie fe die tunfbigen Borfieber und hirten der Rirche, die geifigen Bater, Führer und Leiter der Menschen heiliget, ihnen den Umfang ihrer hohen Pflichten lebendig vorfiellt, und die zur Erfüllung derselben nöthigen Gnaden mittheilt, davon haben wir schon ben einem andern Anlag aussubeilch gesprochen. Wird endlich der Christ von einer schweren Arantheit heimgesucht, rückt der Augenblick des Todes beran, vor dem die menschliche Ratur erzittert: so ver-

von Berzogenbusch 1612, von Kölln 1662, und von Paderborn 1688, forberten bie weltlichen Obrigkeiten ju ihrer Bebinberung auf. Die alteren Protestanten bulbeten fie burdaus nicht, und ber ben Bibertaufern find fie ebenfalls untersagt. Mertwürdig ift jeboch, baß gerade bie Proteftanten, welche fonft bie heprathen mit Ratboliten fo ftrenge, ja fogar ben Straf ber Lanbesverweisung und ber Guterconfiscation, verboten, jest auf einmal eben biefe gemischten Chen erzwingen wollen, und ber katholischen Rirche die bloge Migbilligung berfelben (wiewohl ohne weltliche Strafe) so beftig vorwerfen. Auf ber anbern Seite wage ich boch bie Bemerkung, bag wir jest nicht mehr in jener Epoche ber beftigen und leibenschaftlichen Dolemit amifchen Ratholiten und Protestanten, sonbern vielmehr in Beiten bes Unglaubens und ber religiofen Gleichgultigfeit, folglich in folden Umständen leben, die fich mehr benen bemm Urfprung bes Chriftenthums naberen, wo boch bie Debrathen driftlicher Beiber mit ungläubigen Mannern, besonbers aber mit beibnischen Kurften, viel gur Kortpfiangung bes Chriftenthums beptrugen. Bofern alfo ber tatholische Chaatte nur fest in seinem Glauben ift: so vereiniget fich ber protestantische Theil fruher ober später fast immer mit ibm, so bag bermal bie gemischten Chen vielleicht nicht mehr fo schäblich find als fonft, und unter gewiffen Bebingungen eber gestattet werben tonnen.

doppelt die Alece ibre matterliche Sorgfalt, um ibn durch das Sacrament ber letten Delung und die damit verbundenen Gebete zu trößen, zu färken, zu ermuntern, ihm Gebuld in allen Leiden einzufigen, und badurch oft felbft ju feiner Benefung benjutragen, im entgegengefesten Rall aber ben Sterbenden menigftens an berubigen, feine-Ameifel an beben, ibm gegen reuvolles Befenntnif feiner gehler die Bergeibung berfelben auaufichern, ibm den fanften Uebergang in ein anderes Beben an erleichtern, und badurch felbft ben ben Umfebenden beilfame Bedanten in ermeden. 26) Die Rirche verlatt fogar ben Glaubensgenoffen nach feinem Tode nicht; fe läßt seinen Körper bedect und befleidet ebrenvoll gur Erde bestatten, auf bag ber Anblid bes entseelten Brubers nicht fcenflich werbe, und bas Chenbild Gottes nicht ben Bogeln und den milden Thieren gur Speife diene; fie bringt far bas Seil feiner Seele Bebet und Opfer bar, begleitet ben verftorbenen Bruder bis aum Grabe, um demfelben die lette Ebre ju erweisen, in gleicher Reit aber and auf die bewegten und gerührten Meberlebenden an mirten, fie an die wichtigften Babr-

<sup>26)</sup> Die sieben Sacramente waren von ben altesten Zeiten her in ber christlichen Kirche eingeführt, und sind auch in ben Griechischen, Russischen, Armenischen, Nestorianischen, Eutychischen, Cophtischen und Ethiopischen Consessionen angenommen. S. Milner End of Controvers religions. Bon der letzten Delung, die sich bekanntlich auf die Epissel St. Jakob V. v. 14 — 15. gründet, bekennen selbst zwey gelehrte Protestanten, Grotius und Mosheim, (Hist. eccl. Saec. 1. Pars II. §. 9.) es sey kein Zweisel, daß dieselbe zu allen Zeiten unter den Christen gegolten haben. S. auch Stolberg Relig. Sesch. VI. S. 358.

peiten ju erinnern, und heilsame Gedanten und Gesinnungen in ihnen anfjuweden. 27) Freylich wird ber Eindruck dieser heiligen Gebranche durch die östere Wiederholung mehr oder weniger geschwächt, allein sie wirken doch immer auf viele Menschen, und sind überhaupt sehr zweckmäßig ausgedacht, um eine religiose Lehre tief in die Gemüther zu pflanzen, und alle Epochen des menschlichen Lebens zu diesem Zwecke zu benuhen.

Ueber die theils gebotenen theils blos empfohlnen Brivatandachtsübungen und andere Hulfsmittel, welche auch ohne Mitwirfung der Priefter möglich sind, wie z. B. über das periodische Fasten, das Privatgeber, die häusliche Gottesverehrung, das Almosengeben und die Uedung anderer guter Werfe, das Lesen guter Bücker, die zeitlichen Zurücziehungen in die Sinsamseit, über die Wallfarthen, die Bilder und materiellen Ueberbleitsselbeitiger Personen oder Gegenkände, können wir uns dier noch kürzer fassen, da wir von denselben schon anderswo ziemlich aussührlich geredet und ihre Rüstlichkeit erwiesen haben. 28) Ihr Gebrauch, so weit ein jeder die Mittel dazu hat, ist beständig zu empfehlen und selbst der Kirche und ihren Dienern vortheilhaft, denn alles was die Religion in den Gemüthern lebendig erhält,

<sup>27)</sup> Ueber die Gründe der allgemeinen Gewohnheit, die todten Körper zu begraben, s. das schöne Capitel in Grotius de jure b. et pacis. L. II. cap. 19. Ueber die christlichen Leichenceremonien sehe man auch Andachtsübungen und Ceremonien der kathol. Kirche. Wien. 1799 – 1802. 3tes Buch. S. 69 – 73.

<sup>28) 38.</sup> IV. 6. 107-418.

trägt auch jum Anfeben, mitbin jum Schute ihrer Bebrer ben. Damit das Raften weniger vernachläßiget und nie verspottet werbe, muß man es nicht nur ftets in feinem eigentlichen Geift und 3med barftellen, fondern es ift auch flug, daffelbe bisweilen ju erleichtern, bavon aus guten Grunden einzelne Ausnahmen ju machen, ober an deffen Blag andere, ben nämlichen 3med erreichende Entbebrungen vorzuschreiben. Um die lebung des Gebets, welches gwar durch Erhebung ber Seele gu Gott in jeglichem Angenblic verrichtet werden tann, befto mebr anjugewöhnen, ift es allerdings zweckmäßig, baffelbe von früher Jugend an, vorzüglich des Morgens benm Erwachen, fodann vor und nach bem Genug irrbifcher Speifen, und Abends, wenn man nach vollbrachter Mrbeit fich gur Rube begiebt, gescheben gu laffen; ja es mare ju munichen, daß nach der frommen Sitte unferer Bater, Diefe banslichen Andachten in Benfein der Eltern, der Kinder und aller hansgenoffen vor fich geben möchten. Die fogenannte tägliche Meditation oder bas Lefen guter Bucher, wenn es auch jeden Morgen nur eine Biertelftunde bauren follte, ift eine treffliche, Geift und Berg ermunternde und fogge angenehme Uebung: aber baju ift es nötbig, diefe Bucher mohl auszumablen, bisweilen abzuwechseln, befonders aber ber Lage, ben Umftanden, ber Fassungsfraft und dem Charafter der betreffenden Berfonen angunaffen, und bierauf follte von den Lebrern und Sirten der Rirde vorzügliche Mudficht genommen werden. Die beiligen Bucher, die alteften Urfunden der Rirche, foll man zwar den Gläubigen nicht vorenthalten, doch ift das Lefen derfelben vorerft nicht iebem berfelben möglich, und eben befmegen nicht jedem ndthig, jumal fie die Glaubens - und Sittenregeln eben

fo gut, ja noch beffer, durch mündlichen Unterricht der Rirche ober ihrer Diener erlernen fönnen; auch ist es nur unter der vernünftigen Boraussehung rathsam und nühlich: 1) daß die lebendige Untorität der Airche, die mündliche Lehre der rechtmäßigen Nachfolger des Stifters der Religion und seiner ersten Jünger, den später versfaßten, bistorischen oder durch besondere Umstände veraulasten Schriften vorgeben und letztere nur durch das Beugnis der ersteren ihre Araft und ihr Unsehen erhalten. 29) 2) daß die Uebersehungen von der Airche geprüft und als tren anerkannt seven. 30) 3) daß diese Schriften nicht nach den individuellen Unsichten der Leser willkührslich ausgelegt, sondern in zweiselhaften Fällen nur nach dem Sinn den ihnen die Airche selbst beplegt und zu

<sup>29)</sup> Bergl. B. IV. S. 50-51. und S. 96-100.

<sup>30)</sup> Ueber bie Untreu ber Bibelüberfegungen von Luther, Zwingli, Beza, Calvin und Genf und wie bie Reformatoren felbst bieselbe einander vorwarfen, barüber lefe man bie Discussion amicale sur l'église Anglicane bes Abbé de Trévern. T. I. p. 132. Chacune de ces versions. fagt er, était assaisonnée au gout du traducteur et selon les opinions qu'il vouloit accréditer. Die neueren Uebersetzungen find in vielen wesentlichen Stellen so offenbar verfälicht, bag man fich bergleichen Billführlichkeiten gegen fein anberes Buch erlauben wurde. Bergl. Geiger fammtl. Schriften. B. II. S. 221 - 228, und B. IV. S. 245-246. Die neuesten von ber engl. Bibelgesellschaft ausgetheilten Uebersetungen, in 63 beibnifchen Sprachen, find meift von unwiffenden Militarpersonen, von Raufleuten und Raufmannsbienern verfaßt. Auch befehren fie niemand zum Chriftenthum, und haben vielmehr bie Berbrechen vermehrt und die Todesstrafen vervielfältiget. S. Milner End of Controvers religious. Lettre 47.

allen Zeiten bengelegt hat, verstanden werden. Ohne diese Borsorgen würde das Lesen dieser ehrwürdigen aber oft dunkeln Urkunden mehr schaden als nüben, ja sogar zum Ruin der Religion bentragen, sie zu einem Gegenstand des Spottes machen: und das Beginnen der hentigen Bibelgesellschaften, welche zu angeblicher Beförderung des Spristenthums, ohne Belehrung, ohne Commentar mit vollen händen überall Biblen verbreiten, kömmt mit eben so vor, als wenn man jedermann medicinische und pharmaceutische Bücher austheilen wollte, um ohne vorherige Studien, ohne ärztliche hülse alle Aransheiten zu kennen und zu beilen, oder wenn man allen Menschen musikalische Justrumente in die hände geben würde, um ohne Unterricht von früheren Meistern, melodische Sone und ein harmonisches Concert hervorzubringen. 32)

Das Allmosengeben, welches allerdings anch unter die Eugendübungen gebort, und wozu sich die Menschen noch ziemlich willig finden lassen, muß von den Seiftlichen, ohne Zwang, vorzüglich dabin geleitet werden, nicht bloß den Dürftigen individuelle Unterfüßungen zu

<sup>31)</sup> Die Bibelgesellschaften werben selbst von den Englischen und anderen protestantischen Theologen als schädlich verworfen, und sind vielleicht in den Handen der antichristlichen Sette das treusoseste und tief ausgedachteste Mittel, um wo möglich das ganze Christenthum zu untergraben und zu zerstören. Ueber dieselben sind merkwürdig zu sesen: Though on the tendency of Bible societies by the Rev. et O Callaghan 1816.— de la Mennais des societés bibliques. 1819. in seinen Mélanges p. 332—342. und die im J. 1826. zu Genua von dem Prof. Albertis berausgegebene Animadversio in Biblicas societaes. 43. 6. in 8.

reichen, welches die leichtefte Urt von Bobltbaten if und bismeilen fogar ibren Amed verfehlt, fondern burch fromme Gaben und Bepbulfen, wie auch burch perfonliche Anfopferungen an Reit und Arbeit, alle guten Berfe, alle bleibenden gemeinnütigen Ankalten ju forbern, ju begunftigen; ben burftigen, ungludlichen und verlaffenen Menschenclaffen liebreichen Benftand aller Urt an leiften, ibnen nicht nur aus der phyfichen Armuth, fondern auch aus ber moralifchen Berdorbenbeit berausaubelfen; vorzüglich aber ben Beift ber Liebe in ben Gebenden, ber Dantbarteit und Segenliebe in den Begabten ju ermeden, ju biefem Ende dann jeden Zwang, jede Brableren zu vermeiden, als durch welche die Menfchen eber verdorben als gebeffert, und Beber und Empfänger nicht liebreich an einander gefnupft, fondern vielmehr gegen einander erbittert werden. 32) In diefem Sinn des Almosengebens muffen daber auch die Lebrer und hirten ber Rirche, fo weit es ibnen moglich ift, mit ihrem Benfpiel vorangeben und mahrlich man tann nicht laugnen, daß fie diefes ju allen Reiten getban baben. Richt nur bezeugen fie dadurch, daß ibr Glaube lebendig und durch gute Werte thatig ift: fondern es muß auch nothwendig viel jum Unfeben ibrer Berfon und ibrer Lebre bentragen, wenn man von derfelben überall fo mobitbatige Rruchte fiebt, wiemobl die verdorbne Belt, besonders von den Prieftern, oft sogar nicht einmal das Gute dulden fann, weil es ein beständiger Bormurf für Diejenigen ift, die es nicht thun.

Die periodifchen Burudgiehungen in die Gin-

<sup>52)</sup> Bergl, hierüber B. IV. S. 112-116.

samteit (retraites), um unter boberer Leitung religiosen Betrachtungen obzuliegen und fich ju allem Guten ju . farten, find, obgwar nicht geboten noch abfolut noth. wendig, doch vorzüglich benjenigen ju empfehlen, die durch die Geschäfte und Bergnugungen diefer Belt immerfort gerftreut, fonft nie jur Befinnung fommen, nie die geborige Beit finden um fich mit ihrem eigenen Seelengustand gu beschäftigen. Die Ballfartben gu ber Mutter- und Wurzelfirche oder an andere in den Schid. falen der Rirche berühmte Orte, oder au ausgezeichneten Lebrern und ibren Nachfolgern, find amar nicht jedermann möglich und eben defimegen auch nicht ftrenge verbindlich: im Allgemeinen aber fann ibre Rublichfeit nicht mobl gelaugnet merden, da fie nicht nur als eine ermunternbe und zwedmäßige Erholungsreife angeseben merden tonnen, fondern ibrer Natur nach den Beift und bas bert ermeitern, große Erinnerungen weden, die Seele in religiofen Befinnungen ftarten, und auch den beschränfteften Menschen einen lebendigen Begriff von dem Umfang oder Der Allgemeinheit des geistigen Berbandes bepbringen. Daber find auch dergleichen Wallfartben in allen Rirchen und in allen Setten üblich gewesen, obne bag fie ie fenen getadelt worden. 33) Die nämliche Bemandniß bat

ø

<sup>33)</sup> Die Juden wallfartheten nach Jerusalem, die Ehristen wallfarthen nach Rom, nach dem heiligen Grab oder nach anderen in der Kirchengeschichte berühmten Orten; die Mahometaner thun dasselbe nach Mekka, und die Anhäns ger der heutigen antichristlichen und revolutionären Gessellschaften, wallfarthen sie nicht zu tausenden nach Ferner, dem ehmaligen Landste Boltaires, nach Ermenonville und der sonst ganz unbedeutenden Insel auf dem Bielersee, als dem zeitlichen Aufenthalt ihres Meisters J. J. Nous

es mit ben Reliquien oder materiellen Ueberbleibfeln beiliger, in ber Rirdengeschichte berühmter Berfonen oder Begenftande, die zwar nicht absolut nothwendig find und die fich nicht jeder verschaffen tann, gegen melde aber als Erinnerungsmittel an iene Berfonen und Begenftande, und als Reichen der Berehrung ihrer Tugenden und Bobithaten burchans nichts einzuwenden ift, um fo ba weniger ats auch diefe Uebung fo tief in ber Ratur ber Menfchen liegt, daß man fie in allen weltliden Gefellichaften, in einzelnen gamilien und unter bloften Brivatverfonen aller Claffen und Stände wieder findet. Wer pflegt g. B. nicht bie Bilder und irrdifchen Heberrefte berühmter Belben oder ansgezeichneter Boblthater, felbft bloger Freunde oder Freundinnen mit Achtung jum Andenten aufzubemabren. 34) Dergleichen Ballfartben und Reliquien fonnen alfo gar mobl geduldet und unter gemiffen Beidrantungen empfohlen merben;

ßeau; wallfartheten nicht die alten Eibgenossen oft auf bas Grütli, als bem Ort bes gestifteten Schweizerbundes, und neuerlich die Deutschthümler sogar nach der Wartburg? Was also ihnen gestattet ist, warum sollte es den Spriften nicht auch ersaubt senn? Ueber die frühe Uebung der Wallfarthen schon in den ersten Zeiten der christlichen Kirche. S. auch Lingard Antiquites de l'église Anglo Saxonne. Ch. IX. p. 354—365.

<sup>34)</sup> Auf ber Wartburg ben Eisenach werben Luthers Mobilien, sein Sessel und sogar seine Dintensteden aufbewahrt und verehrt. Die Philosophen in Frankreich kauften um schweres Gelb J. J. Roußeaus Perüde und Boltaires Stocksunopf, um sie als Reliquien ber Meister ihrer Schule zu verehren. Was haben sie also anderen vorzuwersen, daß sie Reliquien tugenbhafter, gelehrter und um die Kirche verdienter Manner aufbewahren?

boch muffen die Borfteber der Kirche ftets darauf bedacht senn, sie den Gläubigen in ihrem mahren Geift und 3weck darzustellen, ben den Reliquien alles Unschickliche oder Undchte zu entfernen, irrige Begriffe zu berichtigen und allen Migbräuchen, die ben den Wallfarthen unterlaufen mögen (die aber ben weltlichen Recreationen und Erbolungsreisen noch viel häufiger eintreten) möglichst vorzubeugen.

Die Vollfommenheit der religiosen Lebre, die Gorge falt gur Bildung murbiger Lebrer und Sirten, die Ratne der Rirchenverfaffung, ber öffentliche Gottesbienft, Die besondern Seiligungsmittel und die gebotenen ober empfoblnen Brivatübungen tragen zwar das meifte zur Befestigung des Glaubens und mitbin jum Unfeben ber geiflichen Obern ben. Allein ba fowohl die Lehrer und Diener der Rirche als die bloken Glänbigen aus Menfchen befieben, die ihre Pflichten vernachläßigen oder verlegen fonnen, und ba es möglich ift, bag man bie gange firchliche Gefellicaft in ihren Rechten beleibige: fo muß diefelbe auch Mittel befigen, diefe Rechte in fchuten und burch angemeffene Belohnungen ober Gira fen die ftete Beobachtung ibrer Gefete und Ordnungen ju bemirten. Die Rechtmäßigteit einer folch' unentbebrlicen Rirdengucht baben wir icon ben ben Beffand. theilen ieder Rirchenverfassung erwiesen, 35) besonders aber aezeigt, wie milbe, wie weife und boch wie paffend überhaupt die firchlichen Strafen und Belohnungen find; wie die erfteren flets barauf gielen, den Feblenben grundlich ju befferen, ibm mehr noch den Willen als die Mittel

<sup>35)</sup> **28. IV. 5. 118-125.** 

jum Schaben gu benehmen, und immer nachgelaffen merden, fo bald fie nicht mehr nothig find; die Belohnungen aber alle jum 3med baben, ben Tugendhaften ju ermuntern, feinen Wirfungefreis ju erweftern und feine Mittel ju vervielfältigen, auf daß er auch in Bufunft nunen wolle, mit erbobter Gewalt nugen tonne, und folglich des Guten immer mehr gethan werde. hier bleibt uns alfo nur benjufugen übrig, bag es notbig ift, diefe Rirchengucht nie erfolaffen au laffen, fondern fie in allen vertommenden Fallen möglichft ftrenge, jedoch ftets mit Beisheit ausznüben. Es verftebt fich, daß nach der Matur der Dinge diefes gunachft von den unmittelbaren Oberen jedes Rirchendieners gefcheben foll, von denen welche die betreffenden Perfonen und Thatfachen am genanften fennen, am beften ju murdigen oder ju beurtheilen miffen, und die auch die Mittel befigen, ibrem Urtbeil Effett ju verschaffen, so daß in der Regel die Diafonen und die niederen Schullebrer unter der Aufficht der Bfarrer fieben, die bloßen Briefter und die Bfarrer felbft, Refurfe an den boberen Richter vorbebalten, von den Bifcoffen, diefe von allfälligen Ergbifchöffen und diefe lettern von dem Oberbaupt der Kirche belobt, belobut oder gurechtgewiesen merden, feiner aber von untergeord. neten oder von feines gleichen beurtheilt werden fonne. Allein die Möglichfeit einer folden Disciplin fest porans daß man ber Rirche bierin auch die nothige Frenheit laffe, und daß fie nicht ben jedem Schritt von den melt. lichen Machten in Ausübung ihrer Rechte gelabmt, be. forantt und gehindert werde. Wie foll fie murdige Beift. liche ermuntern, belohnen, ihren Birfungsfreis ermeitern tonnen, wenn die weltlichen Furften und Obrigfeiten Die Ernennung faft aller firchlichen Burden, nicht allein ber Bisthumer, fondern auch fogar der Canonifate und der

Pfarrenen ober, mas das namlice ift, die Bergebung aller damit verknüpften Beneficien an fich gieben, 36) wenn fie fogar diefe Beneficien aufbeben und diefelben durch färgliche, blos von ibrer Gunft abbangende, Befoldungen erfegen? Bie foll ferner die Rirche einschleis dende Diffbranche bebindern oder abftellen, die Beobach. tung ibrer meifen Gefete und Ordnungen bandbaben, die Bflichterfullung aller einzelnen Diener der Rirche fichern fannen, menn die milde Autoritat des Oberbaupts der Rirche nicht mehr anerfannt wird und ben den weltlichen Mächten feine Unterflupung findet; wenn bie Bifcoffe felbft bald feinen Bfarrer, feinen Briefter, ber die Befege der Rirche übertritt, oder fonft in Lebre und Bandel Mergernif giebt, mehr fraftig jurechtweisen, von feiner Stelle entfernen, von den priefterlichen Berrich. tungen ausschließen oder ju einer andern firchlichen Strafe anbalten dürfen, obne fich vor weltlichen, meift unwiffenden und oft fogar gegen die Rirche übelgefinnten, Gerichten verantmorten, meitläuflige, foftbare und unanftan. dige Prozeffe aussteben zu muffen und am Ende noch Befahr ju laufen, fur die Erfullung ihrer Bflichten felbit getadelt, beftraft und vor den Hugen des driftlichen Boles berabgewurdiget ju merden. Wenn alfo bie Rirdendisciplin erichlafft und daraus viele Uebel und Digbranche entfteben, fo ift die Schuld bavon mabrlich nicht ber Rirche, fondern vielmehr denen juguschreiben, die ibr die Ausübung folder Diseiplin unmöglich machen, in ihrer Berblendung aber nicht bedenten, daß fie daburch die Sbrfurcht fur ibre eigenen Rechte untergraben, fic des machtigften Schutes berauben, und feinen Geborfam

<sup>36)</sup> Bergl. oben S. 171-173.

mebr fordern tonnen, wenn fie felbft den pfichtwidrigen Ungeborfam ben anderen begunftigen und unterfügen. 37) Bas die Disciplin gegen einzelne Glaubige betrifft, die etwa moralifche oder firchliche Befete fibertreten: fo wird diefelbe vorzüglich burch Belehrung, oder auf erfolgtes Betenntnif burch bie in bem Sacrament ber Bufe obne ellen Rmang mildiglich vorgeschriebenen Bonitengen ansgefibt: es ift aber baben eine besondere Rlugbeit notbig, um biefe Bufen ober Befferungsmittel nicht nur bem Rebler, fondern dem Reblenden anzuvaffen, fie nach dem Alter und Beidlecht, bem Stand, bem Beruf und ubrigen Berbaltniffen des betreffenden Subjefts verfandig abjumechfeln und ju graduiren, damit fie gleich einer beilenden Aranev fremmillig angenommen, mit der geborigen Diat begleitet merbe, und daber ben gewünschten 3wect der Genefung hervorbringe. Sollte es endlich der Rall fenn, die boberen firchlichen Strafen, j. B. die - zeitliche Ausschließung von den Sacramenten ober von

<sup>37)</sup> Den Königen und Fürsten geschieht heut zu Tag bas namliche, was sie nur zu oft der Kirche gethan haben. Man
fängt baben an, sie aller Macht zu berauben, unter bem
Borwand daß sie dieselbe mißbrauchen könnten, und dann
wirst man ihnen gleichwohl die Folgen ihrer Ohnmacht
vor. Sie sollen alles Gute befördern, alles Böse hindern,
bennahe für jeden Mißbrauch, jede Nachläßigkeit verant=
wortlich senn, aber die Mittel dazu werden ihnen gänzlich
benommen. Mögen sie baraus erkennen, daß es für sie
und ihre Bolker nie gut gehen wird, bis sie auch ber
Kirche wieder ihre Rechte lassen; und daß sie selbst auch
einen Herren über sich haben, nämlich den obersten Gesetzgeber, aber nur diesen allein, und außer ihm, der aber
vorzüglich durch den Mund der Kirche spricht, keinen
andern.

den öffentlichen Berfammlungen und Reften ber Rirche, ja fogar die Ausftogung aus der Gemeinschaft der Glaubigen felbft, 38) mit oder obne gemiffe Befdrantungen, gegen Machtige der Erde und gegen gange Gefellicaften anguordnen, melde nicht nur die firchlichen Befete übertreten, sondern fich als offene Reinde der Rirche bezeigen, und von ibr fogar bie Berlepung ibrer Bflichten fordern: fo mag foldes unter gewiffen Umfanden, befonders wenn der Glaube noch allgemein und lebendia ift und fein anderes Mittel mehr übrig bleibt, ebenfalls swedmaßig fenn, um die Blaubensgenoffen von den Unwürdigen ju fonderen, und eben badurch defto naber an einander ju fnupfen. 39) Doch muffen bergleichen Strafen nur mit grefer Borficht angewendet werden, und oft ift es beffer, vorübergebende Beleidigungen ju bulben als größere Uebel, g. B. einen ganglichen Abfall zu veranla-Ben und das Unfeben der Rirche zu compromittiren. Denn es gilt bier der nämliche Grundfat wie in weltliden Berbaltniffen : um ftrafen zu tonnen muß man in ber Regel der Mächtigere fenn, nicht weil die Macht bas Recht giebt, fondern meil man es obne biefelbe entweber gar nicht oder doch nicht mit Erfolg ausüben fann. Begen Startere find nur Borftellungen, Bufpruche, Sulfeanrufung von befreundeten Machten, Geduld, fluge Rach. giebigfeit in erlaubten Dingen und überbaupt diejenigen geiftlichen Baffen möglich, von denen wir ichon (S. 13-14.) ben ben Mitteln jur Erbaltung ber weltlichen Rechte geredet baben.

<sup>38)</sup> S. B. IV. S. 122-125.

<sup>39)</sup> S. B. IV. S. 424.

## Acht und achtzigstes Capitel.

## Zweckmäßige Souls, Krankens und Armens Anstalten.

- 1. Nothwenbigfeit und Rüplichkeit berfelben.
- 11. Clementar: ober Kinderschulen, Collegien ober Litterar: Schulen. Borsichten, die baben zu beobachten. Aloster und ihre Nüplichkeit. Pohe Schulen ober Universitäten. . Nothwendige und innige Berbindung ber Religion mit allen andern Wiffenschaften.
- III. Milbe Stiftungen für Kranke, Arme und Ungludliche. Mannigfaltigkeit berselben. In welchem Geist sie zu gründen und zu beforgen seven. Unfruchtbarkeit der neueren, sogenannt philantropischen Wohlthätigkeits: Ansftalten.

In dem vorigen Band haben wir unter die Beftandtheile oder doch unter die wesentlichen Erfordernisse und Nebeninstitute jeder Kirche auch noch die Anlegung religioser Schulanstalten und die milden Stiftungen für Krante, Arme und Unglückliche gezählt, ihre Allgemeinbeit in allen geistlichen Gesellschaften erwiesen, vorzüglich aber gezeigt, daß keine derselben so mannigfaltige, so umfassende und so zweckmäßige Institute dieser Art gestiftet hat als die christliche Kirche. Die Greichtung und Besorgung ist nicht nur psichtmäßig, sondern auch für die Häupter und Borsteber der Kirche selbst nothwen-

<sup>1)</sup> S. B. IV. S. 125-437.

big und ichidlich, theils weil die Gemeinnupigfeit folder Unftalten jedermann in die Augen leuchtet, folglich allgemeine Achtung ermirbt und das Anschen der Beiftlichen befestiget, theils weil die Erziehung der Rugend, Die Pflege der Rranten und die Unterflügung der Armen mannigfaltige Beranlaffung giebt, die religiofen Babrbeiten und Bflichten eindringend darzustellen, auf jablreiche Menschen. Claffen an wirfen mit benen man fonft wenig in Berührung fame, und felbit alle anderen Biffenschaften und Runfte jum Bebitel der Lebre ju machen. Da die religiose Gesellschaft fortbauren und es berfelben nie weder an Lehrern noch an Jungern mangeln foll, fo muß es nothwendig zwenerlen firchliche Schul- und Erziehungs. Anftalten geben : folche die jum 3med baben, fünftige murdige Lehrer und Priefter ju bilden und andere die bestimmt find die Jugend in dem nämlichen Glauben ju unterrichten, und felbft die Ermachfenen auf mancherlen Art barin au farten und au befestigen. Bon ben erfteren haben wir icon oben in bem Capitel über Die Bildung, Brufung und Anftellung neuer Lebrer ausführlich gebandelt und über die zwedmäßige Ginrichtung ber letteren bleibt uns ebenfalls bier menig ju fagen fibrig, da wir den Mitteln, wodurch felbft der Unterricht in allen fogenannt weltlichen Biffenschaften und Runften ju Berbreitung der religiofen Babrbeiten benutt merden fann und foll, ihrer Bichtigfeit megen, ein besonderes Capitel ju widmen gedenfen.

Die ben jeder Bfarren errichteten Rinder. oder Christen. Schulen find allerdings icon einer großen Ausmertsamteit würdig, um die religiosen Grundfage früh in das Gemuth ber Rinder aller Staffen einzuprägen.

Die Schullebrer find bes Bfarrers Gebulfen, und follen alfo, mit dem Benfall der Gemeinde die das Beneficium giebt, von ibm ernannt und beauffichtiget werden, damit unter ibnen Rriebe, Ginigfeit und treues Ausammenwirfen beftebe, wie diefes auch vormals in der gangen Chriftenbeit gefchen ift. Rormal. Schulen ober Seminarien au Bildung folder Schullebrer find feineswegs nothwendig, Da für einen fo beschränften Unterricht feine große Belebrte erfordert werden, und der Pfarrer unter feinen beffern Röglingen, ober ben ermachfenen Bemeindegenoffen fets die tuchtigen Subjette wird ju finden wiffen. 2) Giebt es fremmillige geiftliche Bereine, melde fich jur unentgelblichen Erziehung der erften Jugend verpflichten, und dazu mehr oder weniger vorbereitet find, wie g. B. in der fatbolifchen Rirche die Bruder Der driftliden Schulen, die Urfulinerinnen3) und die St. Andreas. Someftern 4) fo ift diefes als eine nene Bobltbat der Rirche ju betrachten und ju benuten. Der Unterricht muß bier nur auf wenige und nuentbebrlice Begenstände beschränft merden, auf folche die allen Menfchen obne Ausnahme zu miffen notbig find, die von den Rindern aller Stande und Beidelechter gefaffet werden tonnen, und ju deren Erlernung fie auch die geborige

<sup>2)</sup> Diese Normalschulen find auch nur in unsern Tagen von der antichristlichen Sette empfohlen und eingeführt worden, um alle Schullehrer in dem nämlichen irreligiösen und revolutionären Geiste zu bilben, und durch dieselben sogar das Landvolt zu verderben.

<sup>3)</sup> gestiftet Anno 1535 von Angela Merici in Breecia jur driftlichen Erziehung ber weiblichen Jugenb.

<sup>4)</sup> als Lehrerinnen ber armen Mabchen auf bem Lanbe.

Muße baben. Daju geboren nun, außer den religiöfen Babrbeiten und Bflichten, bochens noch die Runft ju Tefen, ju fcreiben, und einige Rertigfeit im Rechnen und Singen, moben die auszumählenden Mufter abermal daju dienen fonnen, nicht nur den Berfand ju bilden, fondern auch das Berg ju rubren, und für alles Gute empfanglich ju machen. Wer Luft, Anlage und Mittel ju Erlernung boberer Runite und Biffenschaften bat, dem bleibt der Beg dazu allerdings offen: aber es ift nicht nur unmöglich und unvernünftig, fondern im boben Grade fcablic, folche Biffenfchaften und Runfte denjenigen aufzudringen, denen die Talente dazu mangeln, oder benen fie ju ihrem fünftigen Berufe nicht notbig find, und anf diese Art nur anfgeblabte, mit ihrem Stand unjufriedene Salbwiffer, eitle und verfehrte Sophiften, die gefährlichte aller Menschenclaffen , ju bitden. Um allermeiften aber ift bebarrlich und mit Rachdruck barauf ju bringen, daß diese Elementar., Land. oder Chriften. Soulen, ohne Ginmifdung der weltlichen Beborden, (die von folden Dingen menig verfteben, und leicht irre geführt werden tonnen) flets unter dem ausschließenden Einfing der Rirche, von ber allein fie gestiftet worden find, verbleiben, und mithin nicht einer frem. den, gegen die Religion felbit feindseligen Sette überliefert werden, die mit ihrem Gefdrey nach Berbefferung der Landidulen und des Gebalts der Landidullebrer, nichts verbeffert, fondern im Gegentheil alles verfchlimmert, und nur allein jur Abficht bat, fich jener gandichulen ju bemächtigen, das Chriftenthum in denselben zu untergraben, daben irreligiose Lehrer anzustellen, der Rugend Ungebundenheit von allen Pflichten, Sag gegen alle geiftliche und weltliche Obere einzuflößen, falfche Begriffe über

Rirche und Staat benjubringen, Uneinigkeit zwischen den Pfarrern und den Schulehrern zu pflanzen, und am Ende fogar die erftern gang zu verdrängen. 5)

<sup>5)</sup> Ein abscheulicherer Plan ift wohl faum je ausgebrütet worben, als biefe Berberbnig und Entdriftlichung aller Land = und Boltsichulen, welche unter bem beuchlerischen Namen von Berbefferung, in Kranfreich, in Deutschland, in ber Schweiz und anderemo mit einer Sartnadiafeit burchgesett worben ift, die allein batte Diftrauen erweden follen, und gegen welche man fic bennoch am we= nigsten vermahrt bat. Worin biefe fogenannte Berbeffe= rung bestehen solle, ward nie gesagt; aber allemal war es auf Berbrangung bes Christenthums und auf Beforberung revolutionarer Grundfage abgefeben, ju welchem Enbe bann vorerft tuchtige Schullebrer gebilbet merben muß= ten. Man führte in benfelben ichlechte Bucher ein, und besonders ward die Naturgeschichte auf eine monstrubse Beife zu Beforberung bes Atheismus und zu Erschütterung bes Unfebens ber beil. Schrift migbraucht. Damit ja teine Schule unverborben bliebe, wurden fie alle unter weltliche Erziehungerathe ober Schulbireftionen gefest, beren Mitalieber (etwa mit Ausnahme eines einzi= gen, ber ben übrigen zum Dedmantel bienen mußte) aus ben erklärtesten Reinden ber Religion und bes Staats be= ftanben, und offenbare Saupter ber revolutionaren Kattion wurden ju Schulinfpektoren ernannt. Um ben Wiberftand ber Gemeinden und ber Sausväter zu bestegen, nahm man ihnen größtentheils bie Befoldung ber Schuls lebrer nebft andern Roften ab, und burbete fie ben gur= ften und andern Obrigfeiten auf, welche auch bier bie Mittel zu ihrem eigenen Ruin bergeben mußten. Gelb warb und wird noch jest zu biesem revolutionaren 3wed gespart. Dazu ift man unabläßig bemubt noch neue Rebenhulfemittel ju ichaffen. Alle Bugen fur Uebertretung von Polizen = Reglementen, Die fonft etwa bem Ber-

Wachsen die Kinder heran, sollen sie bald einen Beruf ergreifen, an den Bersammlungen der Gläubigen und den Hulfsmitteln der Kirche Theil nehmen, so müssen sie etwas aussührlicher in allen Religionswahrheiten unterrichtet werden, und zwar nach kurzen aber zusammenbängenden Lehrbüchern (Katechismen), die sich vorerst dem Gedächtniß, sodann dem Versande einprägen, und deren Inhalt ihnen zwar möglichst erklärt wird, den sie aber doch großentheils auf Antorität der Lebrer, auf das Beugniß der Kirche annehmen sollen, damit der Gehorsam, die Unterwerfung unter ein böheres Gesetz und eine böhere Vernunst, als die Opelle aller Tugenden geübt werde und, nach der Ordnung der Natur, der Glaube dem Wissen vorangehe, das spätere Wissen aber des Glaubens Belohnung sey.

leiber, ober ben Armen gutamen, muffen jest fur bie Bolfsichulen verwendet werben, und mabrend man ben Mfarrern, bie boch auch bas Bolf unterrichten, ben letten Grofchen zu entziehen fucht, fie ihrer Dotationen beraubt, und ihnen fogar bie geringen Stolgebuhren miggonnt, fo kann man bingegen nie genug Befoldungen auf diefe neuen antidriftlichen Schullehrer haufen; ein Umftanb, ber boch auch hatte bie Augen öffnen follen, wenn man nicht immer vorletlich blind fenn wollte. Man febe über biefen Gegenstand merkwürdige Auffape und Thatsachen in ber schweizerischen Rirchen : Beitung vom 1ten Januar, 2ten Februar und 18ten August 1833. Auch ber berühmte Gr. Rrummacher, protestantischer Pfarrer und Superintenbent ju Bremen, bat fich in einer feiner neuften Schriften nachdrudlich barüber ausgesprochen: "Das Boltsschulweien," fagt er, "fen in bas hendenthum gerathen, man babe baraus bas driftliche Clement verbannt, ober in hintergrund gestellt, bie Schulen verweltlichet, bie Luge fen an die Stelle ber Bahrheit gebrungen" u. f. m.

Auf die untern Land. ober fogenaunten Elementar. Schulen fonnen und follen in jedem bedeutenden Orte die bobern Bitterar. Schulen oder Rollegien folgen, für alle biejenigen welche fich entweder bem geiftlichen Stande, oder fonft einer gelehrten Berufsart midmen, und baber zu einem bobern miffenschaftlichen Unterriche vorbereitet werden muffen. Auch diefe Schulen find nur von ber Rirche gestiftet morben, und follten daber nach chmaliger allgemeinen Mebung, mit Ausnahme einiger Sulfslehrer, ausschließend nur von Beiftlichen beforgt werden, theils weil fie überbaupt die Belebrteften find, und jum Unterrichte ber Jugend mehr Dufe und Tuch. tigfeit, auch megen ibrem eblosen Stande mehr uneigen. nünigen Gifer und Liebe ju ben Boglingen haben, theils weil die Religion, als Erfenntnig der oberften Babrbeit und ber oberften Bflicht, ju allen Dingen gut ift, nob alle Biffenschaften durchdringen foll. Die Unterrichts. Begenftande muffen auch in diefen Litterarfchulen nicht ju febr vervielfältiget werben, theils weil fie ben meiften Boglingen nicht notbig find, und ibnen nur die Ropfe verwirren , ja fogar Edel und Ueberdruß gegen bie Bif fenschaften veranlaffen murden, theils meil dazu die Reit mangelt, und man ben alljuvielem Bernen nur oberfich. lich, ober gar nichts lernt. Religion, die allen Menfchen nothig ift, und gelehrte Sprachen, in benen die beffen wiffenschaftlichen Werte verfaffet find, und die auch gur Erlernung aller andern Sprachen, fo wie ju einer richtigen Schreibart belfen, machen bier ebenfalls die Sauptfache aus, und mit ihnen fann man allerdings noch fortgefeste Uebung oder bobern Unterricht in benjenigen Borfennt. niffen oder Sulfsmitteln verbinden, die bennabe allen Standen und Berufsarbeiten notbig, oder menigkens nus-

lich find. 6) In der Rolge bleibt nach dieser Borbereitung jedem überlaffen fich diejenigen bobern Renntniffe oder mechanischen Runke zu erwerben, zu denen er Luk und Talente bat, oder deren er ju feinem fünftigen Forttommen in der Welt bedarf. Aber es mare auch bier ungereimt und zwedwidrig, die Jugend aller Stande mit au vielem nad verschiebenartigem Unterricht überlaben au wollen, ibr, nebit den allgemeinen Borfenntniffen, noch aleichsam alle angenehmen Talente und Rertiafeiten , babere Wiffenschaften, g. B. politifde Beschichte, das unerschönfliche Reich ber Naturfunde, ober gar, nach ber lacherlichen Mennung neuerer Badagogen, noch Acerbau, Runfte, Sandwerte und Sandel lebren ju wollen: als ob die Wirthschaft und das Benfviel des Landmanns, Die Werffiatte des Rünflers und Sandwerfers, bas Comtoir des Raufmanns nicht die befte diefortige Schule mare, und jene Renntniffe nicht alldort von jedem, der fie bedarf, durch Unterricht, Uebung und Brufung erworben merden tonnten. Es giebt freplich noch mancherlen andere und nutliche Schulen , aber die firchlichen ober Litterariculen follen fich auf dasjenige beschranten, wozu fie bestimmt find; die Kirche nimmt auch bier nur auf das Allgemeine, auf die Bedürfniffe aller Menfchen Rudficht, und die Mufter welche fie ju Ginrichtung folder Schulen gegeben bat, find mabrlich bisber nicht übertroffen worden.

Der nämlichen Rirche verdankt man auch nicht nur bie Rongregationen Gottgeweiheter, und die Erziehung

<sup>6) 3.</sup> B. Schreiben, Rechnen, Geographie, Mathematit, etwas Botalmufit, einige Leibebubungen u. f. w.

weiblicher Jugend beforgender Jungfrauen, fondern auch jene religiofen Bereine gelehrter Briefter, Die awar noch ju andern religiofen Zwecken bestimmt maren, vorzüglich aber, fogar in Ginoden und unmirtbbaren Begenden unentgeldlich abnliche Litterarschulen, Rollegien und Seminarien ftifteten; ben Sohnen armer, fonft von allen andern Sulfsquellen entblößter Menfchenclaffen, bie Belegenheit ju Erwerbung der nothigften Renntniffe anboten, und diejenigen die es munichten fogar bis in Die bobern Biffenschaften binaufführten; berrliche Benoffenschaften, beren Stiftung und Ausftattung das fromme Alterthum fo febr begunftiget bat, die in unfern Reiten mit einer folden barbarifden Buth gerftort worden find, daß wir den Bandalen und Saracenen nichts mehr voraumerfen baben, und beren Berichwinden man nie genug bedauren tann. Abgeseben von ihrem mannigfaltigen Ru-Ben batten fie icon nach dem blogen Bebot der allacmeinen Berechtigfeit refpettirt und beschüpt merden follen, ba die Existent folch frener Gesellschaften mabrlich fo rechtmäßig als jede andere ift, und ibr Gigenthum, als nnr au gemeinnüsigen Zweden verwendet, vielleicht mebr als jedes andere geschont ju werden verdiente. Bas foll man aber erft von den Wunden fagen, die der Rirche und ber menschlichen Gesellschaft burch ibre Berftorung gefcblagen worden find, Bie! das follten mußige und unnune Inftitute fenn, deren Mitglieder durch religiöfe Belübde ju jeder Art von Gelbftverlaugnung und jur Uebung alles Guten verpflichtet, wenig für fich, viel für andere brauchten, fich jum Beften ihrer Mebenmenichen aufopferten, und denfelben das Benfviel aller Tugenden gaben; große, wiffenschaftliche Arbeiten unternahmen, burch ihre Bibliotheten und Runftsammlungen felbft die

Gelebrfamteit von andern unterflütten und begunftigten, der Jugend in Wiffenschaften und nüplichen Runken unentgeldlichen Unterricht ertheilten, im Bredigtamt und in der Seelforge ausbalfen, ben Beift und das Berg ber Menfchen richtig leiteten, die Rranten pflegten, die Mrmen unterflügten und mit einem Wort die Freunde aller Sulfsbedurftigen maren; die dem Unglud eine Bufucht, der Rene für begangene Fehler einen Ort der Burud. giebung, einen verborgenen Rubefis eröffneten, den Frennden stiller Tugend und Weisheit einen einsamen und doch nicht bulflofen Aufenthalt anboten; die übrigens felbft in weltlicher Rudficht milde Gegenden urbar machten, Buftenenen in Garten ummanbelten, gegen jebermann bie freundlichfte Sofpitalitat ausübten, allen Rlaffen bes Bolfs manniafaltige Rabrungsquellen verschafften, und in jeder Rudficht ein Segen für die gange umliegende Begend maren. Und folche Anftalten bat unfer Zeitalter, bas fich feiner Sumanitat und Aufflarung rubmt, blos aus fanatischem Sag gegen bas Chriftenthum vernichtet?) obne ju bedenfen, daß fie nur durch den Glauben an deffelben Lebren und Borfdriften und durch den ju ibrer

<sup>7)</sup> Die hablucht war auch in unsern Tagen, wie vor 300 Jahren, nicht ber hauptgrund dieser gewaltthätigen Bernichtung aller Rlöster, benn oft hätte man durch ihre freywilligen Gaben, oder durch ihre jährlichen Steuern eben so viel, ja noch mehr erhalten, als nachber ber Berkauf ber sämmtlichen Guter abwarf. Uebrigens gieng man mit einer vandalischen Buth zu Werk. Gebäube ließ man in Ruinen versallen, die prächtigsten Kirchen wurden niedergerissen und zum Theil in Schweinställe verwandelt, die kostbarsten Bibliotheken an Kasehändler verkauft oder zur Berfertigung von Patronen gebraucht.

Belebung nöthigen Eultus jener Tugenden und Anftrengungen fähig geworden find. In mehrern gändern hat man auch schon den Schaden gefühlt, der durch die gewaltthätige Aufbebung der Rlöfter entstanden ist, und daher ihre theilweise Herstellung, jedoch ohne Restitution des geraubten Sigenthums, entweder zugelassen oder begünstiget, 8) und überall wo es möglich ist, sollte die Wiedererrichtung solch geistlicher Orden empsohlen und betrieben werden, wozu sich auch Menschen und materielle Hilsmittel genug sinden würden, wenn nur die Bereine zum Guten eben so erlaubt wären als es die Bereine zum Bösen sind, und die Freunde der Religion und Gerechtigkeit wenigstens so viel Frenheit zu hossen hätten, als-man sophistischen Zünsten und aufrührischen Elubs unbedentlich zu gestatten psegt. 9)

<sup>8) 3.</sup> B. In Bapern, in Italien, in Frankreich, in Belgien. Als Bonaparte bieselbe weber befahl noch begünstigte, sondern lediglich erlaubte, so bilbeten sich in ganz Frankereich eine Menge weiblicher der Erziehung oder der Krankenpflege gewidmeter religiöser Kongregationen, so daß man dermal in diesem Reiche ben 27000 Klosterfrauen zählt, obgleich die Gelübbe nicht gesehlich anerkannt sind. Mannstlöster wären auch entstanden, aber Bonaparte dulbete sie nicht weil er die Männer zu Soldaten brauchte.

<sup>9)</sup> Unter ben neuern Schriftsellern zu Gunsten ber Ribster und geistlichen Orden sind vorzüglich zu bemerken. Stoleberg. Leben Alfreds des Großen. p. 109. seqq. Burke Abridgm of the Engl. Hist. — de la Mennais reflexions sur l'état de l'église pendant le 18me sièlee p. 74 — 79. et du projet de loi sur les congregations réligieuses de femmes 1825. in seinen nouveaux mélanges p. 499-532. Eben so die opinion de M. le Vicomte de Bonald prononcée le 4. Fearier 1825, sur le même projet de loi.

In fo fern endlich die Rirche auf die Ginrichtung iener boben und umfaffenden Soulen, in welchen faft alle Begenftande menfolichen Biffens gelehrt werden, einigen Ginfluß haben oder bergleichen in ihrem eigenen Gebiete fiften tann: fo muß fie ftets forafaltig barauf Bedacht nehmen, daß in allen Sachern nur religiöfe, dem Glauben der Rirche benpflichtende Lebrer angestellt merden, und die Theologie, b. b. die Lebre von Gott und gottlichen Dingen, als die natürliche Ronigin, die Mutter und Burgel, die Quelle und ber 3med aller Biffenschaften ftets des erften Ranges geniefe, die ubrigen aber gleichsam nur ihre Bafallen und Sulfleifter fenen. 10) Diefe fonft überall anerfannte Berbindung ift nicht nur gur Befestigung des religiofen Glaubens nothwendig und nutlich, fondern auch in der Natur der Dinge begründet und für die Bervollfommnung der Biffenschaften felbft unentbehrlich: benn mas find fie anders, als die Darftellung beffen mas da ift, und deffen mas von uns geiban oder unterlaffen merden foll; folglich die Erfenntnif eines Theils der Berfe und der Befete des herrn, Berfundiger feiner Naturanftalten und feiner Baichtgebote, Zeugen feiner Allmacht, feiner Beisbeit und Gute. Boju find fie bestimmt, als um in mannig. faltiger Rudficht den Menschen die Babrbeit, b. b. die Ordnung der Matur, oder vielmehr ibres Urbebers, gu offenbaren und die Bollftredung feines Billens auf Erden ju befordern, fo daß die Gelehrten dem übrigen Bolte in religiöfen Gefinnungen vorangeben und mit einander wetteifern follten, mer da mehr die Erfenntnig und die Liebe des oberften herrn befordere. Bo follten fie übri-

<sup>10)</sup> Bergl. B. IV. G. 12. und auch G. 128.

gens für ibre Biffenschaften einen Stuppuntt, eine fefte Grundlage finden, mit welchem Recht auf Glauben Unforuch machen und die ewige Babrbeit von Brrtbumern, Sppothefen und Schwarmeregen unterscheiden tonnen, wenn fie feine oberfte Urfache, feinen Schöpfer und Gefengeber aller Dinge mehr anerkennen und feinem Bort, das fich in der gangen Matur und in dem allgemeinen und unwandelbaren Zeugniß aller Menfchen offenbaret, fic nicht unterwerfen wollen, folglich im Grunde bie Quelle und die Brobe aller Babrbeit felbft verwerfen. Alfo ift der innige Rusammenbang amifchen ber Religion und allen übrigen Wiffenschaften unlängbar, und wie febr mußte nicht der Glaube an die religidsen Wahrbeiten und Bflichten in dem Gemuth der Menfchen unerschutterlich befestiget merben, wenn man fiebt, daß die Gelebrten aller gacher ihnen benftimmen, fie auf mancherlen Art unterftugen, fets von denselben ausgeben, und wieder auf diefelben gurucktommen. Weit entfernt aber, daß die fogenannten menschlichen Wiffenschaften durch diefe Berbindung, diefen treuen Bafallen. Dienft geschwächt, oder berabgefest murden, merden fie im Gegentheil nur allein badurch geboben, gestärft, veredelt, in ein icones Band mechfelfeitiger Liebe und Sulfleiftung gufammenaefnapft, ba bingegen ibre Berftreuung in angroifche Frenheit und Gleichheit, die feindselige Bereinzelung jedes Bruchfides menfclicher Renntnife, fie nur alle gufammen gleich elend, unbaltbar und verächtlich machen murde. 11) Auch an ihrer materiellen Brauchbarfeit verlieren die Wiffenschaften nichts, wenn fie im Dienste der Religion verbleiben; benn die Gefete des oberften herrn

<sup>11)</sup> Bergl. B. IV. S. 12.

find ibrer Natur nach freundlich für die Menichen gefinnt; fie laffen fich gerne gur Befriedigung aller erlaub. ten Intereffen benugen, und treuer Geborfam ift auch bier die Mutter alles äußern Gludes, die Bedingung alles Gedeibens, jumal man durch diefelben gleichfam ber Allmacht Gottes theilbaftig mirb. Die Religion ift aber nicht nur die Quelle und der bochte Zweck, fondern auch die Burge und das Salz aller übrigen Biffenfchaften; (aroma scientiarum) von ihr allein erhorgen sie ihr Unfeben, ihren Glang, ihren Bauber und ihren Werth; durch die Religion allein werden fie gebeiliget, veredelt, von Brrthumern und vor Berderbnig bewahrt, ju einer Boblibat für die Menschen gemacht, und in allen Rachern der menschlichen Kenntniffe find die schönften, gründlich. ften und geiftreichften Werfe immerbin diejenigen gemefen, deren Berfaffer von religiöfen Grundfagen und Gefühlen durchdrungen, fich vom Geschöpfe jum Schopfer, von dem Sichtbaren jum Unfichtbaren erhoben, und ibre Renntniffe und Ginfichten jur Berberrlichung Gottes, und jur Beforderung der Chrfurcht für feine Gefege benutten.

Um Ende dieses Rapitels muffen wir mit wenigen Worten und blos nach Ruchichten der Rlugheit, auch noch die milden Anftalten für Krante, Urme und Ungluckliche berühren, deren Umfang und bewundernswürdige Mannigfaltigkeit wir schon anderswo beschrieben haben, deren Stiftenz man nur allein der Kirche oder ihrem Sinfluß verdankt, und die auch nur von ihr oder ihren Dienern zweckmäßig besorgt werden können. Ihre Stiftung ift schon an und für sich pflichtmäßig, sie geht aus dem Geist der Religion, aus der Liebe Gottes und bes Nächsten bervor, bestätiget den Glauben, der

fic durch fichtbare gute Werte außert, und alles, was gut und pflichemaßig ift, findet früher ober fpater seine Belohnung in ber Achtung und der Dantbarteit ber Menichen, befestiget mithin das Anfeben der Geiftlichen, und awingt felbit ibren Reinden ein unwilltabrliches Gefuhl von Chrfurcht ab. Budem find die Rranten, Armen und Ungludlichen aller Art icon eine febr jablreiche Menschenclaffe; viele derfelben baben fich ihre Leiden mehr oder meniger felbft augezogen, und in bergleichen Fallen findet der Briefter, welcher liebreiche Sulfe bringt, auch mit feiner freundlichen Belebrung mehr Gingang; bon folden Unglüdlichen ift mo nicht immer, boch großtentheils Dant, Gegenliebe und gläubiges Butrauen gu erwarten; fie merden einer Religion geneigt, von der fie fo viele Bobitbaten erhalten, und es ift nicht ju berechnen, wie viel diefes gur Berbreitung bes Glaubens bentragen fann, ja vielleicht im Berborgenen noch beut gu Tage benträgt. Damit fedoch diefe Boblthaten ihren boppelten 3med erfüllen und niemand zweifeln tonne, daß fie obne eigennütige Rebenabsicht aus reiner Liebe und religiösem Bflichtgefühl bervorgeben, so muffen auch die öffentlichen Rranten. und Armenanstalten in dem namlichen Beifte vermaltet merben, wie die Brivatalmofen gefpendet und andere gute Berfe ausgeubt merden follen. Daber follen fie ohne 3mang und nicht mit unrechtem Ont gestiftet merden, ihre Sulfe nicht nur geranfolos, fondern willig und mit Freuden leiften, vorzüglich aber gleichsam ben Charafter ber allgemeinen und unmanbelbaren Rirche an fich tragen, mithin nicht vergänglich, nicht vorübergebend, fondern durch meife Befete und bleibende Dotationen auf die Bufunft gefichert, nicht blos local oder national, nicht auf Glaubensgenoffen,

Freunde oder Landsleute beschränft, sondern wo immer das Bedürfnig vorbanden ift, obne Unterschied des Alters, Standes und Geschlechts den Kremden wie den Ginbeimischen, den Reinden wie den Freunden, den Ungläubigen wie den Gläubigen geöffnet und bebulfich fenn. Diese Borguge find auch nur allein ben den Stiftungen der allgemeinen driftliden Rirde angutreffen und feine Sette, feine andere religiose oder meliliche Gesellschaft, bat fie je zu erreichen vermocht ober auch nur ju erreichen gefucht. 3mar fann ber rubmfüchtige Stola and überflüffiges Beld au angeblich wohlthatigen Zweden verschwenden; für Kranten- und Urmenanstalten prächtige Bebaude aufführen, fie mit materiellen Sulfsmitteln ausftatten, foftbare, mobibefoldete Adminiftrationen einführen, um feine Großmuth in Buchern und Zeitungen ausposaunen au laffen; aber den Beift ber mabren Liebe bineinzubringen, den Unglücklichen aller Urt und felbft den Reinden nicht nur mit Begwerfen von Geld, fondern mit feiner Berfon, feiner Beit und feiner Arbeit, mit Aufopferung aller Freuden des Lebens gu dienen, in ben Sutten bes Elends, in Spitalern und Befängniffen die niedrigften, mubfamften und edelbafteften Berrichtungen unentgeldlich und willig ju übernehmen, den Undank und den Spott der Welt geduldig ju ertragen, fich in pestartigen Rrantheiten felbst dem brobenden Tode auszusepen: das bleibt der beuchlerischen Philanthropic ewig verfagt und ift nur denen möglich, die vom Beifte des Chriftenthums durchdrungen find. In unfern Tagen, wo alles gegen das Christentbum verschworen mar, und wo man doch, um die Belt defto eber ju betrugen, menigstens den Schein des Guten bebalten mußte, bat man auf dem Bapier bochtonende Blane entworfen, um vorgeblich die Armuth ju vertilgen und die den Reichen

widrige Bettelen auszurotten; 12) es wurden depots de mendicité errichtet, wo man die Armen in Kerker einschloß und gleichsam zur Sclavenarbeit nöthigte; in größern Städten bureaux de bienfaisance eingeführt, deren Berwaltung viel Geld kostete und deren Mitglieder den Bissen Brod, welchen sie aus fremden Beyträgen den Bedürstigen reichten, oft noch durch unfrenndlichen Empfang und kränkenden Borwurf verbitterten; man bat gezwungene Armentagen verordnet und dadurch die weit reichere Quelle der frenwilligen Gaben verstopst; mancherlen andere sogenannt wohlthätige Anstalten und weltliche Armengesellschaften gestiftet; allein theils hatten sie oft ihre Stiftung einem geheimen Privateigennung zu verdanten, 13) theils gieng die Absicht ihrer Gründer offenbar

<sup>12)</sup> Man sehe 3. B. die zahllosen und pomphaften Rapporte bes Comité de mendicité in ben ersten französischen und selbst in den folgenden Nationalversammlungen, die aber alle zu nichts führten und ohne Resultat blieben.

<sup>\$\</sup>text{9} \text{ Perr Rubichon, ber brensig Jahre lang England bewohnt und beobachtet hat, bemerkt in seiner reichhaltigen Schrift, de l'action du clergé sur les Societés modernes, daß die meisten Wohlthätigkeitsgesellschaften in London von Seite ihrer Stifter nichts weiter als eine Gelospetulation sehen. Apotheker, um ihrer Waaren los zu werben, fordern zu Subscriptionen auf, um den Kranken unentgelbliche oder wohlseilere Arznehen zu liefern; Aerzte und Chirurgen ohne Patienten lassen Gesellschaften stiften um chronische Krankheiten zu beforgen oder schwangere Weiber zu entbinden, woden sie dann natürlicher Weise angestellt und auf Unkosten der Reichen wohl bezahlt werden. Die Gesellschaften zu Austheilung von Biblen, oder andern Büchern werden vorzüglich von Papiersabritanten, Schriftzießern und Buchdruckern empfohlen, die

dabin, die driftlichen Beiftlichen von den Armen und Rranten an entfernen, fie des Ginfluffes auf diefelben au berauben und ihnen ben Dant der Ungludlichen ju entgieben, bagegen aber biefe jablreichen Menschenclaffen von der antidriftlichen und revolutionaren Faftion abbangig zu machen und fie für berfelben Rmede zu gewinnen. Mit icheinbeiligem Bedauern fagte man ihnen, g. B. daf fie Schlachtopfer des Aberglaubens und des Defpotismus fepen, daß alle Armuth, alle Rrantbeiten felbft nicht eima von eigener Schuld oder von unglücklichen Bufallen berrühren, fondern nur allein den bobern Standen, der Beiftlichfeit, den Fürften und bem Adel, den angeblich verfehrten Staatsverhaltniffen, unvollfommenen Befegen, mangelbafter Aufficht u. f. w. gugidreiben fepen, und daß Alles beffer fommen wurde, wenn die Freunde der neuen Aufflärung jur bochften Gewalt gelangen follten. So benutte man alfo felbft die scheinbare Bobltbatigfeit, um in alle Gemuther Ungufriedenheit und faliche Begriffe ju verbreiten; den Armen brachte man und bringt ihnen jum Theil noch jest den abicheulichen Brrthum ben, daß fie darben muffen, weil die Reichen genießen wollen, ba boch gerade das Gegentheil wabr ift, jumal die Reichen obne die Sulfe von andern Menschen nicht genießen tonnen und um diese Bulfe ju erbalten ibnen nothwendig von ibrem Ueberfluß mittbeilen muffen; man lieferte den Bedürftigen ichlechte Bucher in die bande, man predigte ibnen von ibren Rechten

oft nicht einmal zu ber Sette gehören, beren Softem fie verbreiten. Ueberdieß nehmen bie gemeinsamen Mahlzeiten ber Subscribenten und Abministratoren einen großen Theil ber gesammelten Beyträge weg.

auf das Bermogen anderer Menichen, dem Staat bingegen von feinen Bflichten, und zwar nicht von den wabren, sondern von den eingebildeten; furz man gab auch bier alle Obern, alle Sobern und Reichern als Ränber oder als Reinde der Armen und Niedrigen aus, Batt fie ibnen als ibre natürlichften Freunde und Bobltbater barauftellen. 3nm Glud für die Belt batten einerseits die Armen noch mehr Berftand als ihre fophiftischen Lebrer; fie befanden fich nicht beffer baben nachdem man ihnen ihre mabren Sulfleifter geranbet batte, und anderseits find auch alle diese pruntvollen, aber von jeder Liebe entblösten Wohltbatigkeitsanftalten theils nur von vorübergebender Dauer gewesen, theils tod und unfruchtbar geblieben. Wenn man bingegen fiebt, wie die driftliden Briefter und die von ibnen gestifteten Bereine nicht des Goldes und des Rubmes megen, fondern aus reiner und uneigennütiger Liebe ibre Sorgfalt auf alle Arten von Leidenden, auf alle unglucklichen Bufalle des Lebens erftreden, wie fie verlaffene Rinder aufnehmen, und von dem Tode retten, bedürftige Baifen ergieben, Rrante aller Art unentgeldlich verpflegen, arme Reisende beberbergen, im Innern der Familien verborgne Leiden troften, Ebranen trodnen, der bedurftigen Unwiffenbeit au Sulfe tommen und fie vor Betrug und Bucher fichern, das Studium der Biffenschaften erleichtern, arme Greife verforgen, fich fogar jur gefahrvollen Bflege der Bahnfinnigen und Rasenden aufopfern, dem muden Wanderer auf Gis - und Schneegebirgen Unterfunft verschaffen , Ge. fangene aus der Stlaveren erretten, den Rebenmenichen, weß Bolts und Glaubens er auch fenn mag, ihre Bulfe fogar in pestartigen Rrantbeiten, im Rriege und in Rer. fern nicht versagen; 24) wie sie mit einem Worte die Freunde aller Armen und Unglücklichen, Leibenden und Betrübten find, und wie alle diefe Anftalten Sabrbunderte lang fortdauern: fo muß man nothwendig die Kraft eines Glaubens bewundern, der folche Resultate bervorbringt, und die Achtung für den Glauben wirft immer vortbeilbaft auf feine Bertundiger jurud. Der Undant der Menfden ift doch nicht allgemein, und nicht von langer Dauer: der leichtsinnige Spott verftummt in den Tagen der Roth, und wenn auch die Unbanger einer fanatischen Sette bas Sute, mas fie nicht thun und worn man fie nicht zwingt, nicht einmal an andern bulben tonnen, bisweilen mit blinder Buth die drifflichen Urmen. und Rranfeninfitute gerftoren: fo lagt fich ibr Bedürfnig bintenber bald wieber fühlen, früher oder fpater febrt man boch ju ben firchlichen Anftalten, als den einzig wirtfamen, jurud und muß alfo auch ihren Stiftern und Dienern ben baju nöthigen Ginfluß laffen.

<sup>14)</sup> Bergl. B. IV. S. 132-135.

## Neun und achtzigstes Capitel.

## Weitere Behikel sur Verbreitung der religiosen Lehre.

- I. Die religibse Doctrin muß alle Wiffenschaften burchbringen, alle Kunfte zu ihren Zweden benuten.
- 11. Beweis daß dieses ehmals geschah und daß die Wissenschaften selbst dadurch gehoben und vervollkommnet, die Künste veredelt und verschönert wurden.
- 111. Wie hinwieder die irreligiösen und revolutionären Sekten die nämlichen Mittel zu Verbreitung ihrer Irrthumer migbraucht, die ganze Litteratur verdorben und sich dienstabar gemacht haben.
- IV. Nothwendigkeit auf biese Behikel gurud zu kommen. Uebrige baben zu empfehlende Regeln.

So nothwendig und vortrefflich die ordentlichen firchlichen hülfsmittel fenn mögen, so reichen sie doch alle in nicht hin, um eine religiöse oder moralische Lehre allen Elassen von Menschen benzubringen: und siets lebendig zu erhalten, sondern es müssen dazu auch sogar die Brivatbeschäftigungen und Lieblingsneigungen der einzelnen Menschen in Unspruch genommen und mit Klugheit benutt werden. Die Nothwendigkeit davon ist auch ben dem geringsten Nachdenken leicht einzusehen. Der Unterricht, den man in der ersten Jugend genossen hat, läßt zwar oft tiese Spuren zurück, wird aber in der Folge leicht vergessen oder durch andere Beschäftigungen geschwächt und ausgelöscht. Die erwachsenen Menschen kann man

nicht in die Tempel ju Anborung der öffentlichen Lebr-Bortrage, noch ju Benubung ber firchlichen Seils. und Befferungsmittel amingen. Unter den Geschäften und Sorgen, den Zerftrenungen und Freuden diefer Belt, werden bie verschiedenen Privat-Andachtsübungen nur ju oft vernachläßiget; Die Litterar- und andere, urfprunglich von der Rirche gestiftete, Schulen werden nicht von jedermann besucht; oft find fie felbft verdorben oder dem firchlichen Ginfluß entgogen, und besondere Ergiebungs. Unftalten fonnen fogar dem religibfen Unterricht entgegen wirfen. Endlich find auch die Reichen und Gludlichen der Erde, die weder Armuth noch Krantbeiten fennen, noch von andern Erübfalen betroffen werden, wenig ju ernftbaften Betrachtungen aufgelegt, und fommen felten mit den Dienern der Rirche in Berührung, um fich etwa von denfelben an bobere als blos weltliche Zwede erinnern gu laffen. Dagegen aber giebt es feinen Menfchen auf dem Erdboden, ber nicht irgend einer Liebhaberen anbange, irgend eine Wiffenschaft oder Runft treibe, burch deren Behifel ihm die religiöfen Grundfage unvermerft bepgebracht und mit feinen Lieblingeneigungen in Berbindung gefest merden fonnen. Soll alfo die Religion in der That die Rönigin der Belt fenn, in allen Standen berrfchen und das Gefet der Thronen wie der Sutten werden, fo muß fie auch alle Wiffenschaften durchdringen, fich alle Runfte dienftbar machen; fie foll ber Beift fenn, der alle andern Renntniffe leitet, ermarmt und belebt, die Tenden; ober der lette Amed, nach dem fie alle ftreben, den fie alle befordern follen. Und welches bobere, welches schönere Riel fonnte ibnen vorgestedt werden, als ibre Freunde jur Quelle alles Wahren und Guten binaufgufubren, die Erfenninis und die Liebe des oberften Serru und

feiner Gefete an befordern, die Menfchen aber burch Berechtigfeit und wechselseitiges Wohlwollen freundlich an einander ju fnupfen, Friede und Gintracht, ans welchen Rrenbeit und jegliches Blud von felbft bervorgebt, unter ibnen ju befestigen und ju fichern. Bu diefem boben 3mede murben auch vormals alle Biffenschaften und Runfte benutt, und eben besmegen maren die religiöfen Grundfage in den gebildeten Claffen, vorzüglich aber unter ben Gelebrten, fo allgemein verbreitet. Raum fieng das Rind an fammeln an, taum lernte der Anabe von Eltern oder Lebrern eine eigene oder fremde Sprache, fo murden ibm in den erften Bortern, welche Berfonen, Gigenschaften, ober Sandlungen bezeichnen, auch die erften und murdiaften Gegenftande feiner Ebrfurcht und Liebe, die Idee der porzüglichften Tugenden, der wefentlichften Bflichten beygebracht. 1) Auch ju den übrigen Rinderschriften, den meitern Sprach., Lefe. und Schreibubungen, mablte man . fonst nur folche Muster, wo in furgen aber sinnreichen Sprüchen, in gereimten Berfen oder anmuthigen Ergablungen, das biftorische der Religion, die wichtigften Babrbeiten und Sittenregeln bem Gedachtniß eingeprägt

<sup>2) 3.</sup> B. dominus ber herr, famina die Frau; pater ber Bater, mater die Mutter; in den adjectivis bonus gut, malus bhse; doctus, indoctus oder rudis, gelehrt, ungelehrt oder roh; sapiens, obediens u. s. w.; endlich in den Zeitwörtern amo ich liebe, doceo ich lehre, lego ich lese oder credo ich glaube; audio ich höre, zum Zeichen, daß man vorerst nur durch Belehrung, Anhörung und Glauben zur Weisheit und zur Liebe alles Guten gelange. In den neueren Wörterbüchern und Grammatiken werden zum Theil ganz entgegengesette Musterwörter gebraucht, um den Knaben auch entgegengesette Ideen bevzuhringen.

oder in lieblichen Bildern dem Ange sinnlich dargestellt wurden. Das Singen ward zum Lobe Gottes, der Tugend und des Vaterlandes, d. h. seiner Stifter und Wohlthäter benutt. Das Rechnen und die Mathematik sollen an eine gewisse Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit gewöhnen, aber auch an die Nothwendigkeit erinnern, das Resultat der durch Operationen des Geistes aus gewissen Prinzipien gemachten Schlüsse, an der Erfahrung, an der Natur selbst zu prüsen, und sich nie zu rühmen die Wahrebeit gefunden zu haben, wenn man sich nicht zu ihrer Bestätigung auf die Evidenz, d. h. auf das übereinstimmende Zeugniß aller Wenschen berusen dars. 2) Wo

<sup>2)</sup> Es fen mir erlaubt, bier im Borbengang ju bemerten, bag bie mathematische Sewigheit auf ber nämlichen Grundlage, wie die Gewißheit aller andern Kenntniffe berubt, und daß die tiefsinnige und vielbesprochene Theorie bes Abbe de la Mennais, welcher bas lette Criterium ber Bahrheit in bem übereinstimmenben, allgemeinen und fortbauernben Beugniß der Menichen fest, ben frubern philosophischen Doctrinen im Grunde nicht miberspricht. fonbern nur eine nabere aber nothwendige Bestimmung ober vielmehr Erganzung berfelben enthalt, und basjenige bemerklich macht, mas ben allen jenen Doctrinen ftets ftillschweigend vorausgesett, aber eben begmegen in ben Buchern nicht ausgebrudt wirb. So pflegt man gewohnlich zu sagen, die Babrheit unserer Borftellungen ober Behauptungen bestehe in ihrer Uebereinstimmung mit ben betreffenden Dingen felbft. Aber biefe Dinge reben nicht, fie bleiben ftumm, und bie Uebereinstimmung wird nur von Menichen ausgesprochen ober verneinet. Die Sonne fagt nicht bag fie leuchte, und bie Nacht nicht bag fie finfter fen, fondern benbes wird nur von Menfchen bezeugt, und zwar nach ben Begriffen, welche fie, abermals nach allgemeinem Beugniffe, mit ben Worten bell und bun-

tonnten die fremden Sprachen, die höhere Berebfamteit felbft, beffer erlernt werden, als aus jenen Werten geiftreicher und religiöfer Männer, deren schone Seele sich in schonen Worten aussprach, und die gewöhnlich am besten geschrieben sind, weil nicht der talte Berstand, sondern nur das herz, der gefühlvolle Glaube an böbere Wahrheiten und Pflichten, auch die Rede des Menschen

tel verbinden. Wenn man also jum Beweise ber Babr= beit eines Sapes fich auf bie Evibeng, auf bie allgemeine Erfahrung, auf bie Geschichte u. f. w. beruft, fo ift bas nur eine verfurzte Rebensart, und heißt fo viel, als fich auf bas Beugniß aller berer berufen, bie gesunde Mugen und Sinne haben, auf die Uebung, ben Gebrauch aller Menschen, auf bas Urtheil aller berjenigen welche bie namliche Probe anftellen wollen, auf bas Beugnig aller berjenigen welche bie Geschichte beschrieben baben, in so fern sie übrigens die Wahrheit wiffen konnten und fagen wollten. Allerdings kann man auch burch feine Ber= nunft und seine Sinne Bahrheiten entbeken ober ertennen, ohne bag man fich eben immer betruge; aber bie Bewißheit erhalt man nur baburch, bag man im Kall eines aufgeworfenen Zweifels fich auch auf bie Bernunft und die Sinne anderer berufen barf. Die Ariomen und Principien, bon benen wir ben unfern Bernunftichluffen ausgeben, find nichts anders als offenbare Thatfachen, bie man nicht weiter beweist, weil man fie als allgemein anerkannt und unwidersprochen voraussett. Die Kolgerun= gen, die man baraus zieht, muffen abermal von bem aefunden Berftande anderer als richtig anerkannt werben, fonst ift erwiesen, bag bie Vernunft bes Einzelnen geirrt babe, und daß entweder der Grundfat falfch gewesen fen, oder die Schluffe nicht baraus fließen. Wenn ein Mensch mit seinen gesunden Sinnen etwas fieht ober bort, fo kann er es mobl in ben meiften Kallen für mabr balten,

erwärmt und lebendig macht. Daben ward noch auf fehr zweckmäßige Beife viel Zeit gewonnen, und die Erlerung der Sprachen oder die Uebung des Geschmacks mit dem Unterricht in böhern und reellen Kenntniffen vereiniget. Die nämliche Bewandniß hatte es mit den schönen oder angenehmen Künsten, der Musit, der Zeichnung und Mahleren, der Bildhaueren und sogar der Baufunk; alle

benn er fest mit Grund voraus, bag anbere Menichen in ber gleichen Lage bas nämliche feben und boren werben. Sollte er aber ben ber gemachten Probe allein bleiben, und alle andere die gefunde Mugen und Ohren baben. ibm wiberfprechen, fo liegt barin ein Beweis, bag feine Sinne ihn betrogen haben, welches mahrlich oft begegnet. Beharrt er aber bennoch hartnadig auf feiner fubjektiven Unficht, fo ift es unrichtig gesprochen, wenn man biefes Uebergeugung beißt: benn bie Ueberzeugung fommt von außen, fondern man muß es nach bem bebeutenden Musbrud ber beutichen Sprache Eigenfinn nennen, ber bem Sinne aller anderer widerspricht, in boberem Grabe Babnfinn, ber ba wahnt Dinge gu feben, bie nicht existiren, bie außer ibm niemand anders fieht. Gelbft wenn ich etwas auf Treue und Glauben, auf bas Beugnif anderer annehme, wie g. B. daß eine Stadt Reu = Port eriftire, bie ich nicht gesehen habe, so muß vorerft allaemein anerkannt fenn, bag viele Beugen biefes gefagt ba= ben, noch täglich aussagen, einander nicht widersprechen, und bag fie fich weber felbft betrogen haben, noch andere betrügen wollten. Also kommt es ben allen möglichen Erfennenisguellen und Droben ber Babrheit gulett immer auf bas allgemeine, übereinstimmenbe und fortbauernbe Beugniß ber Menichen beraus. Der gange Sprachgebrauch aller Bolter bestätiget diese Theorie; ohne biejelbe bat ber Streit über bloge Mennungen tein Enbe, und es ift nicht möglich Wahrheit von Jerthum, Mahnfinn von gefundem Berftand zu unterscheiben.

widrige Bettelen ausjurotten; 12) es wurden dépots de mendicité errichtet, wo man die Armen in Rerfer einschloß und gleichsam zur Sclavenarbeit nöthigte; in größern Städten bureaux de bienfaisance eingeführt, deren Berwaltung viel Geld kostete und deren Mitglieder den Bissen Prod, welchen sie aus fremden Bepträgen den Bedürftigen reichten, oft noch durch unfreundlichen Empfang und kränkenden Borwurf verbitterten; man hat gezwungene Armentagen verordnet und dadurch die weit reichere Quelle der frenwilligen Gaben verstopft; mancherlen andere sogenannt wohlthätige Anstalten und weltliche Armengesellschaften gestistet; allein theils hatten sie oft ihre Stiftung einem geheimen Privateigennutz zu verdanten, 13) theils gieng die Abssicht ihrer Gründer offenbar

<sup>12)</sup> Man sehe 3. B. die zahllosen und pomphaften Rapporte bes Comité de mendicité in ben ersten französischen und selbst in den folgenden Nationalversammlungen, die aber alle zu nichts führten und ohne Resultat blieben.

<sup>13)</sup> herr Rubichon, ber drensig Jahre lang England bewohnt und beobachtet hat, bemerkt in seiner reichhaltigen Schrift, de l'action du clergé sur les Societés modernes, daß die meisten Wohlthätigkeitsgesellschaften in London von Seite ihrer Stifter nichts weiter als eine Gelospekulation sehen. Apotheker, um ihrer Waaren los zu werben, fordern zu Subscriptionen auf, um den Kranken unentgelbliche oder wohlseilere Arzneyen zu liesern; Aerzte und Chirurgen ohne Patienten lassen Gesellschaften stiften um chronische Krankheiten zu beforgen oder schwangere Weiber zu entbinden, woden sie dann natürlicher Weise angestellt und auf Unkosten der Reichen wohl bezahlt werden. Die Gesellschaften zu Austheilung von Biblen, oder andern Büchern werden vorzüglich von Papiersabrikanten, Schriftgießern und Buchbruckern empfohlen, die

dabin, die driftlichen Beiftlichen von den Armen und Rranten zu entfernen, fie des Ginfluffes auf dieselben zu berauben und ihnen ben Dant der Ungludlichen ju entgieben, bagegen aber biefe jablreichen Menfchenclaffen von der antichriftlichen und revolutionaren gaftion abbangig zu machen und fie für berfelben 3mede zu geminnen. Mit icheinbeiligem Bedauern fagte man ibnen, 3. 3. daß fie Schlachtopfer des Aberglaubens und des Defpotismus fepen, daß alle Armuth, alle Rrantbeiten felbft nicht eima von eigener Schuld oder von unglücklichen Rufallen berrühren, fondern nur allein den bobern Standen, der Beifilichkeit, den Rürften und dem Adel, den angeblich verfebrten Staatsverbaltniffen, unvollfommenen Gefegen, mangelhafter Aufficht u. f. w. juguschreiben fenen, und daß Alles beffer fommen wurde, wenn die Freunde der neuen Auftlarung jur bochften Gewalt gelangen follten. So benutte man alfo felbst die scheinbare Bobltbatigfeit, um in alle Gemutber Ungufriedenbeit und faliche Begriffe gu verbreiten; den Urmen brachte man und bringt ibnen jum Theil noch jest ben abicbeulichen Frethum ben, daß fie darben muffen, weil die Reichen genießen wollen, ba boch gerabe das Gegentheil wahr ift, jumal die Reichen ohne die Sulfe von andern Menichen nicht genießen fonnen und um diefe Sulfe gu erhalten ihnen nothwendig von ihrem Ueberfluß mittheilen muffen; man lieferte den Bedürftigen ichlecte Bucher in die Sande, man predigte ibnen von ibren Rechten

oft nicht einmal zu ber Sette gehören, beren Svstem sie werbreiten. Ueberdieß nehmen die gemeinsamen Mahlzeiten ber Subscribenten und Abministratoren einen großen Theil ber gesammelten Beyträge weg.

auf das Bermogen anderer Menfchen, dem Staat bingegen von feinen Bflichten, und zwar nicht von den mabren, fondern von den eingebildeten; furz man gab auch bier alle Dbern, alle Sobern und Reichern als Räuber oder als Reinde der Armen und Riedrigen aus, Batt fie ibnen als ibre natürlichften Kreunde und Bobltbater darauftellen. 3nm Glud für die Belt batten einerseits die Armen noch mehr Berftand als ihre fophiftifcen Lebrer; fie befanden fic nicht beffer baben nachdem man ibnen ibre mabren Sülfleifter geraubet batte, und anderseits find auch alle diese pruutvollen, aber von jeder Liebe entblösten Boblibatiafeitsanftalten theils nur von vorübergebender Dauer gemefen, theils tod und unfruchtbar geblieben. Wenn man bingegen fiebt, wie die driftlichen Briefter und die von ihnen gestifteten Bereine nicht des Goldes und des Rubmes wegen, fondern aus reiner und uneigennütiger Liebe ibre Sorgfalt auf alle Arten von Leidenden, auf alle ungludlichen Rufalle des Lebens erftreden, wie fie verlaffene Rinder aufnehmen, und von dem Tode retten, bedürftige Baifen erzieben, Arante aller Art unentgeldlich verpflegen, arme Reisende beberbergen, im Innern der Kamilien verborgne Leiden tröffen, Ebranen trodnen, der bedurftigen Unwiffenbeit ju Sulfe tommen und fie vor Betrug und Bucher fichern, das Studium der Biffenschaften erleichtern, arme Greise verforgen, fich foger jur gefahrvollen Bflege der Babnfinnigen und Rasenden aufopfern, dem muden Wanderer auf Gis - und Schneegebirgen Unterfunft verschaffen , Gefangene aus der Stlaveren erretten, den Rebenmenichen, weß Bolts und Glaubens er auch fenn mag, ibre bulfe fogar in pestartigen Rrantbeiten, im Rriege und in Rer-

fern nicht versagen; 14) wie fie mit einem Worte Die Freunde aller Armen und Ungludlichen, Leidenden und Betrübten find , und wie alle diefe Anftalten Sahrhunderte lang fortdauern: so muß man nothwendig die Kraft eines Glaubens bewundern, ber folde Refultate bervorbringt, und die Achtung für ben Glauben mirft immer vortbeilbaft auf feine Berfündiger gurud. Der Undant ber Menfden ift doch nicht allgemein, und nicht von langer Daner: der leichtfinnige Spott verftummt in den Tagen der Roth, und wenn auch die Unbanger einer fanatischen Gette das Gute, mas fie nicht thun und wozu man fie nicht zwingt, nicht einmal an andern bulben tonnen, bisweilen mit blinder Buth die driftlichen Urmen . und Rranfeninfitute gerftoren: fo lagt fich ibr Bedürfnig bintenber bald wieder fühlen, früher oder fpater febrt man doch ju den firchlichen Anftalten, als ben einzig mirffamen, gurud und muß alfo auch ihren Stiftern und Dienern ben bagu nötbigen Einfluß laffen.

<sup>14)</sup> Bergl. B. IV. G. 132-135.

## Neun und achtzigstes Capitel.

## Weitere Vehikel zur Verbreitung der religiosen Lehre.

- 1. Die religibse Doctrin muß alle Wiffenschaften burchbringen, alle Kunfte zu ihren Zweden benugen.
- 11. Beweis dag bieses ehmals geschab und daß die Wissenschaften selbst dadurch gehoben und vervollkommnet, die Künste veredelt und verschönert wurden.
- 111. Wie hinwieber die irreligiösen und revolutionären Sekten die nämlichen Mittel zu Verbreitung ihrer Irrthumer migbraucht, die ganze Litteratur verborben und sich dienstabar gemacht haben.
- IV. Nothwendigkeit auf biese Behikel gurud zu kommen. Uebrige baben zu empfehlende Regeln.

So nothwendig und vortrefflich die ordentlichen firchlichen hülfsmittel fenn mögen, so reichen sie doch allein nicht hin, um eine religiöse oder moralische Lehre allen Elassen von Menschen benzubringen: und siets lebendig zu erhalten, sondern es müssen dazu auch sogar die Privatbeschäftigungen und Lieblingsneigungen der einzelnen Menschen in Anspruch genommen und mit Alugheit benutt werden. Die Nothwendigkeit davon ist auch ben dem geringsten Nachdenken leicht einzusehen. Der Unterricht, den man in der ersten Jugend genossen hat, läßt zwar oft tiese Spuren zurück, wird aber in der Folge leicht vergessen oder durch andere Beschäftigungen geschwächt und ausgelöscht. Die erwachsenen Menschen kann man

nicht in die Tempel au Anbörung ber öffentlichen Lebr-Bortrage, noch ju Benupung der firchlichen Seils- und Befferungsmittel amingen. Unter den Geschäften und Sorgen, den Zerftreuungen und Freuden diefer Belt, werden die verschiedenen Brivat-Andachtsübungen nur ju oft vernachläßiget; die Litterar- und andere, urfprünglich von der Rirche gestiftete, Schulen werden nicht von jedermann besucht: oft find fie felbft verdorben oder dem firchlichen Ginfluß entzogen, und befondere Erziehungs. Anftalten tonnen fogar bem religiblen Unterricht entgegen wirfen. Endlich find auch die Reichen und Gludlichen der Erde, die meder Armuth noch Rranfbeiten fennen, noch von andern Trubfalen betroffen werden, wenig an ernstbaften Betrachtungen aufgelegt, und fommen feiten mit den Dienern der Rirche in Berührung, um fich etwa von denselben an bobere als blos weltliche Amede erinnern ju laffen. Dagegen aber giebt es feinen Menfchen auf dem Erdboden, der nicht irgend einer Liebhaberen anbange, irgend eine Wiffenschaft oder Runft treibe, burch deren Behifel ibm die religiöfen Grundfage unvermerft beygebracht und mit feinen Lieblingeneigungen in Berbindung gesett merden fonnen. Soll also die Religion in der That die Ronigin ber Belt fenn, in allen Standen berrfchen und das Gefet der Thronen wie der butten werden, fo muß fie auch alle Biffenschaften durchdringen, fich alle Runfte bienftbar machen; fie foll ber Beift fenn, ber alle andern Renntniffe leitet, erwarmt und belebt, die Tendeng ober der lette Zwed, nach dem fie alle ftreben, den fie alle befordern follen. Und welches bobere, welches schönere Riel tonnte ibnen vorgestect werden, als ibre Freunde jur Quelle alles Babren und Guten binaufzufubren, die Erfenninis und die Liebe des oberften herrn und

feiner Befete ju befordern, Die Menfchen aber durch Berechtigfeit und wechselseitiges Boblwollen freundlich an einander ju fnupfen, Friede und Gintracht, aus welchen Frenbeit und jegliches Blud von felbft bervorgebt, unter ibnen in befestigen und ju fichern. Bu biefem boben 3mede murden auch vormals alle Biffenschaften und Runfte beunst, und eben defmegen maren die religiöfen Grundfate in ben gebildeten Claffen , vorzüglich aber unter ben Gelebrten, fo allgemein verbreitet. Raum fieng das Rind an fammeln an, fanm lernte der Anabe von Eltern oder Lebrern eine eigene oder fremde Sprache, fo murden ibm in ben erften Bortern, melde Berfonen, Gigenschaften, oder Sandlungen bezeichnen, auch die erften und murdigften Gegenstände seiner Chrfurcht und Liebe, die Idee der vorzäglichften Tugenden, der wefentlichften Bflichten bengebracht. 1) Unch ju ben übrigen Rinderschriften , den meitern Sprach., Lefe. und Schreibubungen, mablte man . fonft nur folche Mufter, wo in furgen aber finnreichen Sprüchen, in gereimten Berfen oder anmutbigen Ergablungen, das bistorische der Religion, die michtigsten Babrheiten und Sittenregeln bem Gedächtniß eingeprägt

<sup>1) 3.</sup> B. dominus ber Herr, famina die Frau; pater ber Bater, mater die Mutter; in den adjectivis bonus gut, malus bhse; doctus, indoctus oder rudis, gelehrt, uns gelehrt oder roh; sapiens, obediens u. s. w.; endlich in den Zeitwörtern amo ich liebe, doceo ich lehre, lego ich lese oder credo ich glaube; audio ich höre, zum Zeichen, daß man vorerst nur durch Gelehrung, Anhörung und Glauben zur Weisheit und zur Liebe alles Guten gelange. In den neueren Wörterbüchern und Grammatiken werden zum Theil ganz entgegengesehte Musterwörter gebraucht, um den Knaben auch entgegengesehte Ideen benzubringen.

oder in lieblichen Bildern dem Ange sinnlich dargestellt wurden. Das Singen ward jum Lobe Gottes, der Eugend und des Baterlandes, d. h. seiner Stifter und Wohlthäter benutt. Das Rechnen und die Mathematik sollen an eine gewisse Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit gewöhnen, aber auch an die Nothwendigkeit erinnern, das Resultat der durch Operationen des Geistes aus gewissen Prinzipien gemachten Schlüsse, an der Erfahrung, an der Natur selbst zu prüsen, und sich nie zu rühmen die Wahrbeit gefunden zu haben, wenn man sich nicht zu ihrer Bestätigung auf die Evidenz, d. h. auf das übereinstimmende Zeugnis aller Menschen berusen dars. 2) Wo

<sup>2)</sup> Es fen mir erlaubt, bier im Borbengang zu bemerken, bag bie mathematische Gewißheit auf ber nämlichen Grund= lage, wie die Gewißheit aller andern Kenntniffe berubt, und daß die tieffinnige und vielbesprochene Theorie bes Abbe de la Mennais, welcher bas lette Eriterium ber Bahrheit in bem übereinstimmenben, allgemeinen und fortbauernben Beugniß der Menichen fest, ben frubern philosophischen Doctrinen im Grunde nicht wiberspricht, fonbern nur eine nabere aber nothwendige Bestimmung ober vielmehr Erganzung berfelben enthalt, und basjenige bemerklich macht, was ben allen jenen Doctrinen ftets ftillschweigend vorausgesett, aber eben begwegen in ben Buchern nicht ausgebrudt wirb. Go pflegt man gewöhn= lich zu fagen, die Bahrheit unserer Borftellungen ober Behauptungen bestehe in ihrer Uebereinstimmung mit ben betreffenben Dingen felbft. Aber biefe Dinge reben nicht, fie bleiben ftumm, und bie Uebereinstimmung wird nur von Menichen ausgesprochen ober verneinet. Die Sonne fagt nicht bag fie leuchte, und bie Nacht nicht bag fie finfter fen, fonbern benbes wird nur von Menfchen bezeugt, und zwar nach ben Begriffen, welche fie, abermals nach allgemeinem Beugniffe, mit ben Worten bell und bun-

tonnten die fremden Sprachen, die bobere Beredfamteit felbft, beffer erlernt werden, als aus jenen Werten geiftreicher und religiöfer Manner, beren schone Seele fich in schonen Worten aussprach, und die gewöhnlich am beften geschrieben find, weil nicht der talte Berftand, sondern nur das herz, der gefühlvolle Glaube an böbere Wahrheiten und Pflichten, anch die Rede des Menschen

Lel perbinden. Wenn man also jum Beweise ber Babr= beit eines Sapes fich auf bie Evideng, auf die allgemeine Erfahrung, auf bie Geschichte u. f. w. beruft, fo ift bas nur eine verfürzte Rebensart, und heißt so viel, als fic auf bas Beugnig aller berer berufen, bie gelunde Mugen und Sinne haben, auf bie Uebung, ben Gebrauch aller Menfchen, auf bas Urtheil aller berjenigen welche bie namliche Probe anstellen wollen, auf bas Beugniß aller berjenigen welche bie Geschichte beschrieben baben, in fo fern fie übrigens bie Bahrheit wiffen konnten und fagen wollten. Allerbings fann man auch burch feine Bernunft und feine Sinne Bahrheiten entbeken ober erkennen, ohne bag man fich eben immer betruge; aber bie Bewißheit erhalt man nur baburch, bag man im Kall eines aufgeworfenen Zweifels fich auch auf bie Bernunft und die Sinne anderer berufen barf. Die Axiomen und Principien, von benen wir ben unfern Bernunftichluffen ausgeben, find nichts anbers als offenbare Thatfachen, bie man nicht weiter beweist, weil man sie als allgemein anerkannt und unwidersprochen voraussett. Die Kolgerun= gen, bie man baraus giebt, muffen abermal von bem ae= funden Berftanbe anderer als richtig anerkannt werben, fonst ift erwiesen, bag bie Vernunft bes Einzelnen geirrt babe, und bag entweber ber Grundfat falfch gewesen fen, ober bie Schluffe nicht baraus fließen. Wenn ein Menich mit seinen gesunden Sinnen etwas fieht ober bort, fo kann er es wohl in ben meiften Kallen für wahr balten,

erwärmt und lebendig macht. Daben ward noch anf febr zweitmäßige Beise viel Zeit gewonnen, und die Erlerung der Sprachen oder die Uebung des Geschmacks mit dem Unterricht in böhern und reellen Kenntniffen vereiniget. Die nämliche Bewandniß hatte es mit den schönen oder angenehmen Künsten, der Must, der Zeichnung und Mahleren, der Bildhaueren und sogar der Bautunft; alle

benn er fest mit Grund voraus, bag anbere Menichen in ber gleichen Lage bas nämliche feben und boren werben. Sollte er aber ben ber gemachten Probe allein bleiben. und alle andere bie gefunde Augen und Ohren haben. ibm miderfprechen, fo liegt barin ein Beweis, bag feine Sinne ihn betrogen haben, welches mabrlich oft begegnet. Beharrt er aber bennoch hartnadig auf feiner fubjeftiven Unficht, fo ift es unrichtig gesprochen, wenn man biefes Hebergeugung beißt: benn die Ueberzeugung tommt von außen, fondern man muß es nach bem bebeutenben Auße brud ber beutiden Sprache Gigenfinn nennen, ber bem Sinne aller anderer widerspricht, in boberem Grabe Babnfinn, ber ba wahnt Dinge ju feben, bie nicht eriftiren, die außer ibm niemand anders fieht. Gelbft wenn ich etwas auf Treue und Glauben, auf bas Beugnig anderer annehme, wie g. B. daß eine Stadt Neu- Dort eriftire, die ich nicht gesehen babe, so muß vorerst allaemein anerkannt fenn, daß viele Beugen biefes gefagt ba= ben, noch täglich aussagen, einander nicht widersprechen, und daß fle fich weber felbft betrogen haben, noch andere betrügen wollten. Also kommt es ben allen möglichen Erkonntnisauellen und Oroben der Babrbeit zulest immer auf bas allgemeine, übereinstimmenbe und fortbauernbe Beuguiß ber Menichen heraus. Der ganze Sprachgebrauch aller Bolfer bestätiget diese Theorie; ohne dieselbe bat ber Streit über bloße Mennungen fein Ente, und es ift nicht mbglich Babrbeit von Jerthum, Bahnfinn von gefundem Berftand zu unterscheiben.

Q

wurden mehr oder weniger der Religion dienftbar gemacht, jur Bedung oder Befestigung des religiofen Glaubens bennst, wiewohl fie, um jeder Ermudung vorzubeugen, auch ju andern, jedoch immer erlaubten und unschuldigen Breden gebraucht merden durfen. - Die Rirchenmufit mit . ibren erbabenen Lobgefangen ift noch von feiner andern ibertroffen worden, und in den mufitalischen Uebungen ber blogen Brivatperfonen pragten fich burch mobigemabite, geiftvolle und bergerbebende Lieder die religiofen Grundfate und Borichriften leichter und tiefer als durch ungebundene und tonlose Rede ein. - Die Zeichnung, die Mab-Ieren und Bildbauerfunft dienten gwar nicht ausschließend, aber boch vorzüglich dagu', beilige Versonen ober Begenfande, geiftige Ideen felbft, bildlich . darzuftellen, die wichtigften Begebenbeiten der Rirche, die Uebung bober Engenden, die Benfpiele großer und gemeinnüßiger Gelbitaufopferungen, in fete Erinnerung au bringen. Das mar besonders der Charafter der Italianischen Schule, und ift fie nicht eben deswegen die ausgezeichnetefte, die volltommenfte geblieben, weit berühmter und angiebender, als diejenigen, welche ibre Runft nur dazu verschwenden, Bierichentscenen, oder Trintgelage abzumablen, die Menfchen jum gafter ju reigen, oder auch nur Thiere und andere niedrige oder geiftlofe Gegenstände daraufellen, Die man täglich in der Ratur felbft viel beffer feben fann, und beren Bild meder das Berg rubrt noch den Beift gu bobern Ideen erbebt. — Auch fogar die Baufunft fann einen religiösen und moralischen Charafter baben, um die Menichen an Bewunderung alles Schonen, Reinen und Erhabenen ju gewöhnen , ibre Aufmertfamfeit mehr auf das Sobe als auf das Riedrige, mehr auf das, mas über unserm haupte schwebt, als auf das, mas unter unsern

Füßen liegt, ju richten; alles was den Menschen veredelt, was jum Rupen von andern bestimmt ift, mebr ju verzieren und in Evidenz zu feten, alles aber mas an feine animalifche Natur erinnert oder mas blos au feinem Privatnugen dient, eber ju vernachläßigen oder in Sintergrund ju fiellen. - Die Schauspiele, die lieblichen Dichtungen und anmutbigen Ergablungen, die gleichfam gur Erholung des Beiftes bestimmt find, follen awar in der Form nicht einer Predigt, noch einem ernfthaften Unterrichte gleichen; aber nichts bindert ibnen ebenfalls eine gute Tendeng bengubringen und fie als Bebitel gu bobern Ameden zu gebrauchen, badurch die Liebe des Mächften, bie Achtung für Eltern und Bobitbater ju beforbern, die Tugend reigend, Lafter und Berbrechen baglich und fich felbit bestrafend darzustellen, berrichende Brrtbumer mit der Beifel der Satyre ju juchtigen, den Dunfel falfcher Beisbeit zu demutbigen, ibre Ungereimtbeit anfcaulich ju machen, folglich das Mubliche mit dem Ungenehmen ju vereinigen und felbft in lachender Form die michtigften Wahrbeiten ju fagen.

Was dann die bobern Wissenschaften betrifft, so baben wir schon oben im Allgemeinen gezeigt, wie innig, wie nothwendig ihre Berbindung mit der Religion if, wie sie durch dieselbe an Erhabenheit und an Interesse unendlich gewinnen, zugleich aber an Gründlichkeit und an materieller Brauchbarkeit nicht das Geringste verlieren, und wie sehr sie also zur Beckung und Belebung religiöser Grundsähe und Gesinnungen benuht werden können. 3) Auch das geschah noch vor weniger als einem Jahrhun-

<sup>3) 6. 217 - 221.</sup> 

Derte; alle Biffenfchaften funden mit der Religion in freundlichem Bund und wer den damaligen Buffand ber Belebrfamteit fennt, der muß vor Ebrfurcht für denfelben burchdrungen fenn. Rann es ; B. eine mabre Philosophie, eine Lebre von bem Befen und ben Gigenschaften ber . Dinge geben, wenn man feinen erften Grund, feinen Schönfer und Gefengeber berfelben, tein Eriterium der Babrbeit anerfennt; wenn der Menfch nicht gewöhnt wird fich vom Materiellen jum Geiftigen, von der Wirtung gur Urfache, von dem Sichtbaren juin Unfichtbaren ju erbeben. Sft die Lebre bon den Regeln jum richtigen Bebrauch ber Bernunft, die Renntnig von den Gigenschaften, Rraften und Berrichtungen der menfchlichen Seele, fo meit fie uns Menichen möglich ift, nicht unendlich erhabence, angiebender und fruchtbarer, wenn fie ftete gur Bemunde. rung ihres Urbebers, jur Sbrfurcht für feine Befete, gur Bemahrung vor Grribumern, gur Bertheidigung von Babrbeiten und jur Förderung von Tugenden benust mird, als wenn man die, ftets mangelhafte, Renntnif derfelben nutlos dem Bedachtnif einpragt, ober gar ju fchlechten und verderblichen Zwecken migbraucht. 4) 3ff nicht die gange Physit und Naturgeschichte, von den Gefegen des geftirnten himmels bis auf die Kräutertunde und bie Renntnig affer anderen belebten und feblofen Brodufte

<sup>4)</sup> Wenn in ben logischen Handbüchern die Berspiele von Definitionen, Syllogismen, Sophismen und Paralogismen men nicht so abgeschmadt ausgewählt wären, als sie es gewöhnlich sind, so könnten sie zugleich zu einer trefflichen Vorbereitung dienen, um die herrschenden, irreligiösen, juridischen und politischen Irrthumer zu erkennen und zu widerlegen.

berab, porgfiglich baju geeignet, die Allmacht, die Beisbeit, die Bute, die Unendlichfeit ihres Schöpfers anfcaulich darzuftellen, feine Befete ju bewundern, jualeich aber unfern Düntel ju demuthigen , uns ben jedem Schritte au zeigen, wie Bieles uns noch unbefannt bleibt, und wie febr unfer Wiffen Studwert ift; dadurch bann uns bie wichtige Lebre ju geben, daß wir nicht verlangen follen, mehr ju miffen als mir miffen tonnen oder ju miffen nothig haben; daß mir überhaupt mehr jum geborden, als jum Biffen bestimmt find, und daß unfer mabre Rubm darin besteht einen Theil ber Berte und ber Gefete des herrn ju erforichen, ju tennen, uns denselben ju unterwerfen, aber nicht fie zu meiftern, noch bas fur uns unbegreifliche begreifen ju wollen. - Belch erbarmliche, Beift todende und das Berg vertrodnende Wiffenschaft mare nicht die Surisprudenz, wenn man fie bloß auf die biftorifde Rennenif und Darftellung menfdlicher, großentbeils überflüffiger, oft fogar ungerechter und verderblicher Menfcenfagungen beschränten wollte: und wird diese Biffen-. Schaft nicht einzig baburch geboben, veredelt und gebeiliget, wenn der mabre Rechtsgelehrte alle biefe, fen es römische oder andere Besege, felbit die beffern, nur als Formen und nabere Bestimmungen, gleichsam als bas Rleid und die forperliche Sulle des natürlichen ober gottlichen Gefetes, als bloge Sulfsmittel ju feiner befferen Befolgung betrachtet, fie mo möglich alle auf daffelbe jurudführt, menigftens nach bemfelben pruft, ibre Rect. mäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit beurtheilt, ihren mabren Sinn auslegt, und ibre gabllofen Lucken ju ergangen verftebt? Wie foll man aber erft die Biffenschaft des naturlicen, d. b. gottlichen Rechts befigen oder vortragen fonnen, wenn man teinen oberften und bochien Gesetge-

ber anerkennt, die Eriftenz ober die Berbindlichkeit einer allgemeinen und unmandelbaren Regel aller Sandlungen laugnet, und die Sophisten in ihrem Duntel fowohl das bochte Pflichtgefen, als die Befinungen und rechtlichen Berbaltniffe ber Menichen nach ihrer Billfubr ichaffen au fonnen mabnen, mabrend boch bende obne fie vorbanden find, und das mabre Naturrecht nur in der richtigen Unwendung bes erftern auf die lettern befiebt. Bu bebaupten, daß es obne menschliches Gefet fein Recht und feine Pflicht, oder doch fein Mittel ju ihrer Sandhabung gebe, und dennoch, wie mehrere es unternommen baben, ein fogenanntes Raturrecht ju fchreiben: beift das nicht gerade fo viel, als wenn ein Grammatifer daben anfienge alle Sprace ju verwerfen, oder ein Muftlehrer feing-Darmonie, teine melodifchen Tone anerfennen wollte: und find nicht eben befmegen die nenern naturrechtlichen Comvendien gu einem Innbegriff von Absurditaten, und gu. einem Gegenftand des Gefpottes für alle Berftandigen geworden? — Wird die Medizin an ihrer Bollfommenheit oder an ibrem praftischen Ruben etwas verlieren, wenn man ibr ebenfalls eine religiofe Tendenz giebt, wenn der Mrat in dem Bau des menschlichen Rorvers die unbegreiflice Macht und Beisbeit Gottes, die innige Berbindung und flete Bechfelwirfung amifchen Leib und Geele erfennep und bewundern lernt; wenn man den Röglingen durch Matur und Erfahrung beweist, daß Tugend und Magig. feit die Gesundbeit befestigen und das Leben verlangern, Lafter und Leidenschaften aber Arantheiten bervorbringen, den Tod beschleunigen, und ihre Rolgen oft auf Kinder und Rindestinder fich fort erben; 5) daß jedoch die gutige

<sup>5)</sup> Um nur ein einziges Bepfpiel anzuführen, fo ift hufelanbs

Borfebung bennabe gegen jedes aufällige Uebel ein Seil mittel in der außern Ratur angewiesen bat, gleichwobl aber gegen die emige Ordnung der Dinge feine menschliche Aunst etwas vermag, und gegen den Tod allein fein Arant gewachsen ift; daß endlich die Biffenschaft des volltommenften Argtes nur allein barin beftebt, die Ratur und ibre Befete ju erforichen, ju befolgen, die Birtung berfelben möglichft zu erleichtern, daß er fie aber weder fcaffen, noch meiftern, und, wenn er berfelben auch nicht geborchet, ihr dennoch auf feine Beife gebieten fann. 6) Bie noth. wendig ift aber erft jedem Arate der moralische Theil der Religion, jene ftrenge Gemiffenbaftigfeit, Bflichttrene, und mabre Rachftenliebe, beren Ginicarfung, wenn man fie nicht icon poraussegen fann, einen mefentlichen Theil des medizinischen Unterrichts ausmachen follte, und obne welche der Argt gleichsam ein privilegirter Mörder ober Giftmifcher wird. Rann man fic etwas entfetlicheres denfen, als einen pflichtvergeffenen, lafterbaften, eigennübigen, oder fittenlofen Arat, ber bie Leiden der Menfchen verlängert und jum Gegenfand feines Gewinnes macht, vielleicht Lafter und Berbrechen empfiehlt ober begunftiget, bem obne Berantwortung, obne gurcht vor menfchlicher Strafe, die Unfchuld, die Gefundbeit und das Leben aller Alter, Stande und Gefdlechter anvertrant

berühmtes und tieffinniges Werk "Ueber bie Runft bas menschliche Leben zu verlängern" zuverläßig nur burch ben barin herrschenben guten und moralischen Geift so anziehend und lehrreich geworden, ja es hat dieser gute Geift viel zur gesunden Ansicht der Dinge bepgetragen.

<sup>6)</sup> Medicus naturæ minister, non magister: et si naturæ non obtemperat, naturæ tamen non imperat.

find. 7) Welches Licht, welcher Reis und Ranber wird enblich nicht über Die politifche Gefdichte verbreitet, wie muß fie nicht fatt einer geiftlofen und unnüßen Renntnif blofer Thatfachen, ju einer Schule ber Tugend und Beitheit werden, wenn man in derfelben burch ben Lauf aller Jahrhunderte erlernt, daß die Identitat des Glaubens an bobere Babrbeiten und Bflichten im Grund bas erfte und einzige Band der Menichen ausmacht, daf urfpringlich alle geselligen Berbaltniffe nur burch mechfelfeitige Liebe, durch einen Austausch von Boblibaten ge-Infipft merben : daß nur moblermorbene und pflichtmäßig ausgeubte Dacht jur geficherten Freubeit und Berrichaft führt, daß burch Tugend und Gerechtigfeit Die Rurnen and Boller erbobet, burch Lafter und Ungerechtigfeit bingegen die mächtigften Throne gestürzt merden; daß überbant die Staaten mit der Religion feben und fallen, and burch nichts fo febr als durch falfche Doctrinen ju Ornnde gerichtet merden.

Die nämliche Bewandniß hat es mit allen andern Biffenschaften und Kenntniffen; alle können und sollen baju dienen, den religiöfen Geift zu nähren, zu ftarten, und werden hinwieder durch ihn berichtiget, veredelt und bervollfommnet. Wenn daber die Religion in unfern

<sup>7)</sup> hat man eine nicht schon Aerzte gesehen, die aller Erfahrung zum Trop, in Buchern sowohl als in ihrer Praxis,
religiöse Tugenden und Gebräuche für die Quelle von
Krankheiten ausgaben; bagegen aber gewisse Laster als zur Gesundheit nöthig und nühlich empfahlen, das Zutrauen
weiblicher Patienten zur Befriedigung ihrer thierischen Luste
Misbrauchten u. s. w.

Lagen, jumal ben ben gelehrten und balbgelehrten Glaffen, großentbeils in Berfall geratben ift; wenn fie auf Diefelbe gleichfam vornehm berabfeben, fie menigstens als eine ihnen fremde und gleichgultige Sache betrachten: fo liegt eine Sanpturfache davon nicht darinn, bag bie Menfchen für religible Bahrheiten nicht mehr empfäng. lich waren, fondern darinn, bag man feit mehr als einem balben Rabroundert jenes natürliche, leichte und wirtfame Berbreitungsmittel vernachläßiget bat. Bichtigfeit beffelben ift auch in unfern Tagen von ben gegen das Chriftenthum und gegen alle bobere Autoritat verschwornen Sopbiftengunften febr mobl gefühlt worden. Daber fuchten fie überall und immerfort ben fonft in ber gangen Welt unerhörten Brrthum ju verbreiten, daß die Religion d. b. das Gefet der Bahrheit und der Pflicht, welches alle Menichen an einander fußpft, als eine porgebliche bloge Privatfache, mit ben Angelegenheiten ber Belt, mit den übrigen Biffenschaften und Renntniffen nichts gemein babe: daß fie vielmehr davon gefondert, bochftens in die Rirche und die unterften Schulen gurud. gedrängt werden muffe, und wenn es ibnen moglich gewesen mare, so batten fie dieselbe auch fogar bort nicht geduldet. Dagegen aber gab es fein erdenfliches Bebifel, in welches fie ihre antireligiöse und revolutionare Tendeng, ihren Rirchen und Staaten fürmenden Sauerteig nicht bineingebracht batten, obschon berfelbe mit ben Biffenschaften und Runften noch viel meniger gemein bat, und mabrlich nicht ju ihrer Bervollfommnung, fondern vielmehr ju ihrer Berberbniß bentragt. Richt allein haben fie fich aller Schulen und Erziehungsanstalten gu bemachtigen gefucht, vor allem unabläßig babin gearbeitet, die Land. oder Brimariculen an verderben und

dem Christenthum gu-entfremden; 2) in den Rollegien oder Litterariculen die gelehrten Sprachen, als jum Studium der Theologie unenthebrlich, ju verdrängen ober in Sintergrund ju fellen; die Beiflichen von dem Unterriche ber Rugend auszuschließen und weltliche ibrer Sefte anbangige Lebrer anzuftellen getrachtet; 9) nicht nur baben Be fich überall als hofmeifter und Ergieber in die Saufer der Großen und Bornebmen eingedrungen, die meiften Atademien und Universtäten, welche ju gang anderen Ameden gestiftet maren, fich dienstbar gemacht und an Infrumenten ibres fogenannten Zeitgeiftes, b. b. des Saffes gegen alle geiftliche und weltliche Dbern berabgewürdiget, 10) fondern fie errichteten noch eigene ibrer naturmidrigen, die menichliche Gefellichaft aufofenden, Rrenbeits - und Gleichbeitelebre gewidmete Erziehungsan-Ralten, fogenannte Bbilantbropine, in welchen die Singend au blogen, feiner Rirche und feinem Baterland angeborenden, Menschen gebildet werden follten; 12) Burgerfdulen, deren 3med nicht mobl einzufeben ift,

<sup>8)</sup> Bergl. Cap. 89.

<sup>9)</sup> S. B. I. S. 130. von ben französischen Philosophen; S. 159—160. von ben beutschen Illuminaten, und bie förmslichen Geständnisse dieser Absichten in Spartacus und Philo, Priestergrad S. 117. Regentengrad S. 163—168.

<sup>10)</sup> Ueber die Verderbnis der deutschen Universitäten hat sich schon vor mehr als vierzig Jahren die Eudämonia B. II. S. 43. frästig geäußert. In Betress von Frankreich sehe man das merkwürdige Werk: Le genie de la révolution consideré dans l'education. Paris, 1817. 3 Vol. 8. und die gedrängtere aber eben so lehtreiche Schrist: L'université mouvelle, sille ainée de la révolution von M. de St. Victor. Pacis. 1828. 8.

<sup>11)</sup> Bergl, B. I. S. 140.

man mulite bann etwa bas Wort Burger, im engken und juribifden Sinne, als Mitglied einer republifaniichen, feinen Obern erfennenden, Communitat verfieben wollen: fogar Schulen des Acerbaues, von welchem amar jene Sophisten am wenigften verftunden, woben aber die porgeblichen Sinderniffe des Acterbaues in Der Staatsverfaffung, in den Sonn - und Revertagen, in der Leiftung fouldiger Pflichten, 3. B. in ber Abrichtung von Bebnten, Grundginsen u. f. w. besteben follten, 12) gleich als ob die Menichen, mit deren Burde man doch fo febr grofprablet, nur jum Seu- und Brodeffen bestimmt waren, jum Laftvieb berabgewürdiget merden follten, feiner Rube, feiner geistigen Erholung bedürften, und als ob die neue philosophische Rirche mit ihren politischen Repertagen, nach melden das Bolt bennabe das gange Sabr bindurch mit allerlen Bablen, Berathichlagungen und Revolutionsfesten beschäftiget fenn foll, nicht dem Aderbau und der Industrie noch ungleich mehr Arbeitstage entgögen. Huferdem marb aber auch die gange bobere und niedere Litteratur als Bebifel jur Berbreitung irreligiofer und revolutionarer Grundfage migbraucht. Surisprudeng, Medigin und Geschichte, welch lettere gwar den Sophisten verhaft ift, weil fie fic nur mit Dube foltern läßt, felbft die entfernteften Erfahrungsmiffen-

<sup>12)</sup> Barum nicht auch von Gelb- und Hauszinsen; aber man ist ben viel minder lästigen Zehnten und Grundzinsen nur deswegen so abhold, weil ste großentheils der Kirche und kirchlichen Instituten zukommen. Als daher der Minister Türgot sein Buchlein ade l'inconvenient des droits keodaux" berausgab, so antwortete ihm ein anderer Schrifts steller mit einer Schrift, betitelt: ade l'inconvenient de payer ses dettes."

schaften, Zeitungen, Tag., Morgen. und Abendblätter, Monatschriften, Reisebeschreibungen, Must, Dichtfunst, Schauspiele, Romane, Legica, Bolls. und andere Ralender, sogar die Kinderschriften bis auf die Grammatiken und Wörterbücher berab, alles mußte diesem verberblichen sogenannten Zeitgeiste fröhnen, zum Kampfgegen Kirche und Staat, mithin zum Umsturze jeder geselligen Ordnung mitwirken. 23) Kaum trifft man noch

Die Bahrheit biefer Bebauptungen liegt am Tag und tann von Riemand geläugnet werben. Un frubern Beugniffen und fruchtlofen Barnungen bat es jeboch nicht gemangelt. Schon ber Marquis de Mirabeau Bater bes berüchtigten Comte de Mirabeau sagte: "Il n'est aujourdhui bouquet d'Iris ni dissertation sur les caux chaudes, où l'auteur ne venille inserer sa petite profession de foi d'esprit fort." Propart, in feinem Bert: Louis XVI. detrone, avant que d'être roi. p. 69-70. brudt fich folgenter Maffen aus: Nouveau Protéc, le philosophisme prendra toutes les formes, parlera toutes les langues, il étudiera tous les gouts, pour mieux séduire tous les Ages, et corrompre toutes les conditions. L'esprit philosophique deviendra l'esprit de tous les livres. Esprit flexible et complaisant, comme il sait s'élever, il saura aussi ramper a propos. S'il a des formes pour endoctriner les rois et leurs ministres, il en imaginera pour se faire entendre de quiconque saura lire; il ne dedaignera pas les dictionnaires et les futiles Romans, il circulera dans les journaux, et s'insinuera dans les gazettes, il se cachera sous les livres bleus et se logera dans l'almanach. Much auf Sadtudern, Tabadbofen, Kachern und Raminichirmen wurden irreligiose und revolutionare Berse gebrudt. L'histoire, la poesie, le theatre, les Romans, les compositions sérieuses, comme les productions légères, les in folio et les in 12 tout fut empreint du ca-

eine Rinberfdrift, ein erftes Lefebuch an, in welchem nicht bereits der Saame des Spottes gegen geifliche und weltliche Obere ausgestreut mare; in Ralendern wird bem Bolf fein religiofer Blaube verdächtig gemacht, und feine Borgefette und Bobltbater fellt man ibm als Ranber und Unterbruder bar. Bur Erlernung fremder Sprachen werden porgualich irreligiofe und revolutionare Bucher jum Dufer genommen, um ben Böglingen unvermerft die darin enthaltenen Grundfage bengubringen; Dufit, Beichnung und Mableren muffen dagu bienen, ber Jugend benberlen Befchlechtes fchlüpfrige, ober, mas noch arger ift, irreligiofe Bedanten einzuflogen, verderbliche Leidenschaften aufzureizen, die Moral zu verfälschen, und durch Rachbildung vollfommner Raftbeit jedes Schamgefühl abinfumpfen .- Sollte man glauben, daß fogar die Rechentunft und Mathematit gu revolutionaren Zweden migbraucht werden fann, und banfig migbraucht morden ift, indem man fie auf Gegenfande und Berbaliniffe anwendet, mit denen fie nichts gemein haben, und natürliche oder erworbene Rechte dem Alacheninhalt, oder bem Billen ber größern Menge aufgeopfert werben follten. 14) In ben

chet du philosophisme. Amt de la religion. T. VIII. p. 177. ss. Man sehe auch, was Frayssinous barüber sagt in seinen conserences sur la religion. T. III. p. 414—416. In Deutschland ist vielleicht biese Lakift noch weiter gestrieben worden.

<sup>14)</sup> Iteber den Digbrauch und die absurbe Anwendung ber Arithmetik oder Mathematik auf Gegenstände, worüber sie nichts zu entscheiden haben, ließe sich ein unterhaltendes und lehrreiches Buchlein schreiben. Die ganze Revolution wurde die Materialien bazu liefern; man sieht überall, daß sie von Mathematikern ausgebrütet worden

alln aufallende, unjeitige oder judringliche Belehrungsfucht, felbft für eine wahre Lehre, erzeugt nur Mistrauen, Moneigung, Widerstand und verfehlt allemal ihren Zweck; daher auch schon der Stifter der christlichen Religion seinen ausgesendeten Aposteln empfahl, die Perlen der Wahrheit nicht denen vorzuwerfen, die ihren Werth nicht zu schähen wissen, sondern dieselben mit Füsen treten und daß wenn sie in einem Haus oder in einer Stadt nicht freywillig aufgenommen und gerne angehört werden, sie von demselben Haus oder derselben Stadt wegziehen sollen.

Deffentliche Predigen, so weit sie nicht gebindert werden, Privatunterricht und mundliche Unterredungen, sen es durch eigene Glaubensboten oder durch andere dazu tüchtige Gehülfen, Errichtung von neuen Gemeinden, Anstellung der nöthigen Lebrer und hirten, Erbauung von Tempeln zur Ausübung des öffentlichen Eultus, Gründung von Schulen zu Bildung neuer Lebrer und zum Unterricht der Jugend, möglichster Einflus auf alle andere Erziehungsinstitute, herbenschaftung der erforderlichen materiellen hülfsmittel, Stiftung von wohlthätigen Auslalten, thätige Sorgfalt zur Verfassung, Empsehlung

Man vergleiche auch, mas wir ben einer anbern Gelegenheit über biefen Gegenstand gefagt haben. B. IV. S. 31 - 34.

<sup>6)</sup> Matth. VII, 6; X, 14; Marc. VI. Luc. IX, 2—5. Das bengefügte Gebot ben Staub von ihren Füßen abzuschützteln, diente zum Zeugniß, daß man sie nicht habe aufznehmen und ihnen kein Wasser zum Abwaschen ber Füße habe reichen wollen, wie es sonst nach vrientalischer Dosspitalität üblich war.

und Berbreitung guter, im Seift der religiblen Lebre gefcriebener Bücher u. f. w.: das find fiberhanpt die Mittel,
um eine religiöse Doctrin, da wo sie noch nicht befannt
ift zu beglaubigen, und selbst in den Ländern wo man
davon abgefallen seyn sollte, nach und nach wieder berrfchend zu machen oder mit andern Worten, um das
geistige Sebiet einer Kirche zu erweitern und selbst das
Berlohene allmählig wieder zu gewinnen.

Alle diese Mittel sind, wie schon oben bemerkt worden, an und für sich unschuldig, nothwendig und zweckmäßig; sie wurden und werden noch selbst von den verderbtichken Setten zur Fortpflanzung ihrer Frethümer gebraucht?) und müssen also auch einer rechtmäßigen Rirche zur Berbreitung der Wahrheit erlaubt seyn. Damit aber dieselben nie vernachläßiget, sondern überall planmäßig angewendet und je nach den Umständen oder Bedürfnissen abgewechselt werden: ist es vor allem nötbig, daß in dem Hauptsis der geistlichen Gesellschaft eine eigene Centraldirektion vorhanden sen, welche sich ansschließend mit diesem Gegenstand beschäftige, und immerfort daran dente, wo und wie die religidse Doctrin fortgepflanzt oder theilweise bergestellt, der Kirche neue Mitglieder gewonnen, oder verirrte in ihren Schoos zurückgeführt werden können. 3) Wo immer

<sup>7)</sup> Ober vielmehr ber Kirche abgelernt und zu entgegengesetztem Zwede migbraucht. S. B. I. S. 127—131. von den französischen Philosophen, und S. 152—168. von den deutschen Muminaten.

<sup>8)</sup> Die Congregatio ober bas Seminarium de propaganda fide in Rom warb Anno 1632 von Gregor XV. gestiftet; von Urban VIII. fortgesest, von verfchiebenen Pabsten

bie Rirche in ungläubigen oder abgefallenen Ländern einige Freunde und Anhänger zählt, da solite eine Filialdirektion errichtet werden, die in ihren nächken Umgebungen die nämliche Sorgfalt ausübe, mit der Oberdirektion aber in fleter Correspondenz siehe, um dieselbe von allen günftigen oder ungünstigen Umständen und Ereignissen in Renutnis zu sehen, ihr einzuberichten welche Gelegenheiten zu benuhen, welche hindernisse zu entsernen sehen, durch welche Mittel auf die Bollsmenge im Ganzen, oder auf einzelne Personen gewirft werden könne, und sodann über alles die Weisungen und Aufträge ihrer Obern zu erwarten.

und andern Bohlthätern mit Hulfsmitteln ausgestattet. Sie besteht aus brenzehn Cardinalen, beschäftiget sich aber vorzüglich nur bamit Missionarien für fremde noch unsgläubige Länder zu bilden und zu senden, zu unterhalten und auf ihre Bedürfnisse zu wachen. Sie besitzt eine eigene Buchbruderen mit Charakteren von 48 Sprachen, eine zahlreiche Bibliothek, ein merkwürdiges Archiv von allen Missionsberichten u. s. w.

Die protestantischen Setten hatten und haben ebenfalls Missionsgesellschaften ober Missionsseminarien: und was bie antichristlichen und revolutionären Gesellschaften unserer Tage betrifft, so ist die Eristenz einer Propaganda ober einer dirigirenden Commission, welche man eine Congregatio de propaganda impietate et rebellione nenenen könnte, so offenbar, daß sie nicht nur aus ihren Wirztungen gar leicht erkannt werden kann, sondern sogar von ihren Anbängern nicht geläugnet wird.

9) Im Jahr 1663 warb 3. B. zu Paris bas Seminaire des missions etrangères errichtet, welches mit bemjenigen zu Rom in Berbinbung steht. Sein Zwed ist Glaubensboten porzüglich für Siam, Tonquin und Cochin-China zu bilben. Selbst im jetigen Krankreich giebt es eine blos von

Die in fremde Känder zu fendenden Miffionarien baben einer besondern Bildung nöthig. Bor allem muffen fie von dem Glauben, den sie zu verbreiten bestimmt sind, kebendig durchdrungen und demselben im Nothfall alles aufzuopsern bereit senn; außerdem aber mancherlen andere Renntniffe besigen, um den Bölfern auch in verschiedener Rücksicht nüplich, ja sogar unentbebrlich zu werden; sich durch hohe Augenden auszeichnen, um das Zutrauen zu gewinnen und die Wahrheit der zu verfündigenden Lehre auch durch ihren Wandel zu beglaubigen; die Sprache des Landes kennen, in das sie gesendet werden, die Sitten und Gebräuche der Völfer möglicht schonen, ohne jedoch von den Grundsägen und Vorschriften der Lehre etwas nachzugeben; 20) vorzüglich aber von allem Eigennung entsernt senn, nie an sich selbst, sondern nur an den

Privatpersonen gestiftete und im ganzen Reich verbreitete association pour la propagation de la foi, welche durch wöschentliche, frenwillige und äußerst geringe Bepträge jährlich ben 300000 France sammelt und zu Unterstüßung ber Missionarien ober ber bereits bestehenden Kirchen in Assen und Nordamerika verwendet.

<sup>10) &</sup>quot;Den Juben, sagte schon Paulus, bin ich worden, wie "ein Jube, auf daß ich die Juden gewinne; denen die "unter dem (Mosaischen) Geseth sind, bin ich worden als "unter dem Geseth, auf daß ich die so unter dem Geseth "sind gewinne."— "Denen, die ohne (Mosaisches) Gezuseh sind, din das ohne Geseth worden (so ich doch "nicht ohne Geseth din vor Gott, sondern bin im Geseth "Ebristi, auf daß ich, die so ohne Geseth sind, gewinne."—
"Dem Schwachen bin ich worden als ein Schwacher, auf "daß ich die Schwachen gewinne. Ich din Jedermann "allerlen worden, auf daß ich allenthalben etwelche selig "mache." 1 Eorinth. X, 19, 22.

Bwed, an die Berbreitung der Babrbeit benten, ihren Unterricht umfonft ertheilen, 12) außerft wenige forperliche Bedürfniffe haben und jegliches Ungemach, jede Art von Entbehrung ju ertragen gewöhnt, 12) endlich in ihrem Benehmen gegen die ju belehrenden Menschen offen und einfältig, aber dennoch flug, geduldig und vorsichtig feyn. 13)

Bird den Glaubensboten das diffentliche Predigen gefattet, so ift solches frenlich das schnellste und beste Berbreitungsmittel; denn durch dasselbe werden viele auf einmal bekehrt, der mündliche Bortrag dringt lebendiger in das Gemüth, der Eifer für die Lehre theilt sich wechselseitig mit, die Släubigen werden einander bekannt, und der sichtbare Berein, die äußere Kirchengemeinde, ist um desto eher gestistet. 14) Werden aber die Missionarien nicht

<sup>11)</sup> Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet es wieder. Matth X, 8.

<sup>12) &</sup>quot;Ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euern "Gürteln tragen, (Lucas sagt, auf ben Weg mitnehmen) "auch keine Tasche zur Reise, auch nicht zwey Röcke, "noch Schube, noch Stab; benn ein Arbeiter ist seiner "Nahrung werth," Math. X, 9—10. Wergl. mit Luc. IV. 2—5. und Marc. VI, 8—9. bey welch sehrem sich zwar eine kleine unbebeutenbe Verschiebenheit vorsindet, die jedoch nach Kistemakers Erklärung der hl. Evangelien B. I. S. 251. leicht zu heben ist oder von sehlerhaften Abschriften und Uebersehungen herrühren mag.

<sup>48)</sup> Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, darum send klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Matth. X, 16.

<sup>14)</sup> Ihr sepb bas Licht ber Welt. Es mag bie Stadt, bie

aufgenommen, nicht angebort, baben fie fogar Biberftand und Berfolgung ju erfabren, fo muffen fie ibre Lebre nicht aufdringen, weil fie dann doch feinen mabren Glauben bemirten fonnte, fondern aus derfelben Begend weggieben, beffere Beiten und Umftande ermarten, ingwifden aber fich in andere gander begeben und die im Grethum bartnadig beharrenden Bolfer einftweilen ihrem Schidfal überlaffen, indem diefelben ibre größte Strafe gerade darin finden merden, daß fie die Babrbeit und die aus ihr bervorgebende Liebe verfcmabten. 15) Gewöhnlicher Beife mird jedoch die religiöse Lebre in unglaubigen oder abgefallenen gandern ibre Anbanger und ibre Biderfacer Anden, von den einen millig angenommen, von den anbern verworfen merden , im Gangen aber ben ber größern Menge noch Ameifel und Unentschloffenbeit antreffen. In Diesem Rall ift es der Ratur der Sache und mitbin der Rlugbeit angemeffen, fich porerft an die Borfeber und Saupter jedes Bolfes, an die Machtigern und Gelehrtern

auf einem Berge liegt nicht verborgen seyn. — Man gunsbet auch nicht ein Licht an und setzet es unter einen Schessel, sonbern auf einen Leuchter, so leuchtet es benen allen, die im Hause sind. — Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure gute Werke sehen und euern Bater im himmel (ben Urheber alles Wahren und Guten) preisen. Matth. V, 14—16.; und bepnahe mit den nämlichen Worten Marc. IV, 21. Luc. VIII, 16. u. XI, 33.

Bas ich euch sage in Kinsterniß (im Berborgenen) bas rebet im Licht (am hellen Tag) und was ihr höret in bas Ohr, bas prediget auf ben Dachern (öffentlich von Zinnen und erhöhten Lehrstühlen, in Bersammlungen, auf hohen und nieberen Schulen.) Matth. X, 27.

<sup>15)</sup> Matth. VII, 6.; X, 14.; Marc. VI, 7-11. Luc. IX, 2-5.

an menden, an dicienigen, die durch ibre Cultur und ibre außere Lage am meiften jur Anborung und Faffung der Babrbeit porbereitet find, beren Zweden und Intereffen fie am meiften entspricht, und die auch durch ibr Benfpiel und durch ibren Ginflug andere nach fich gieben, mancherlen Sinderniffe entfernen und das gange Befehrungsgeschäft unendlich erleichtern fonnen. Wenn aber, wie es bäufig begegnet, die reinste und vortrefflichfte Lebre gerade von benjenigen verworfen wird, für welche fie junachft bestimmt ift, benen fie am notbigften, am nüplichften, ja felbft für ihre weltlichen 3mede und Interessen am beilsamsten mare: fo muß man fich an andere wenden, und falls man die Obern nicht gewinnen kann, doch die Untern zu bekehren suchen, indem fie durch ibren Ginguß oft binwieder auf jene gurudmirten. 17) Ehmalige Widersacher, wofern sie nur aufrichtig find, ja felbft ungelehrte und gemeine Menschen miffen die Babrbeit oft beffer ju ichagen und lebendiger aufzufaffen als diejenigen, die man für natürliche Freunde bielt und vorjuglich begunftigen wollte. 28) Uebrigens find die offent.

<sup>16)</sup> Diese zwölf (Apostel) sandte Jesus, je zwen und zwen, gebot ihnen und sprach: "Gehet nicht auf ber Senden "Straße und ziebet nicht in ber Samariter Stäbte; son"bern gebet bin zu ben verlornen Schafen aus bem Hause
"Israel."

Auch die ersten Missionarien, welche bas Christenthum in Europa verbreiteten, wandten sich vorerst immer an die Fürsten und Mächtigen, als von benen sie Schuß erbielten, den Christen viele Leiden ersparten und beren Bepfpiel gewöhnlich die Bolter nachfolgten.

<sup>17)</sup> Hier heißt es mit Recht: Superos si flectere nequeo, acheronta movebo.

<sup>18)</sup> So fagten Paulus und Barnabas zu ben Juben: "Euch

lichen Predigen und Privatbesehrungen durch eigentliche Priefter nicht das einzige Mittel um einen religidsen Glauben zu verbreiten. Wo den erftern das personliche Auftreten nicht möglich oder allzu schwierig ift, da kann man sich auch weltlicher, bereits gläubiger Personen als Werkzeuge bedienen, um herrschende Vorurtheile zu erschüttern,

"mußte zuerst das Wort Gottes geprediget werden, nun "ihr es aber von Euch stoßet und achtet Euch selbst nicht "werth des ewigen Lebens: siehe, so wenden wir uns an "bie heiben. Act. Apost. XIII. 48.

Dahin gehört auch bas schöne Gleichnis von ben zur hochzeit geladenen Gasten, von benen die erstgeladenen sich alle unter mancherlen Borwanden entschuldigten, worzauf der König zu seinen Anechten sprach: "Die Pochzeit "ist zwar bereitet, aber die Gaste waren's nicht werth; "barum gehet hin auf die Straßen und ladet zur hochzeit "wen ihr findet." Matth. XXII, und Luc. XIV, 16—24.

Nach eben biefem Grunbfat fann ich es auch weber für unerlaubt noch für unzwedmäßig halten, bag wenn in unsern Tagen gewiffe Kurften und republikanische Regierungen fich formlich und gefeglich von ber Rirche und bem Chriftentbume trennen, ja fogar fich öffentlich als Bulfleister ihrer Feinde betragen, Die Rirche fich binwies ber von ihnen trenne, fich vorzüglich zu ben Bolfern wende, ihnen die Religion auch auf ihrer populären Seite vorstelle, benfelben beweise, baß fie nicht nur bie Stupe ber fürstlichen Rechte fonbern auch bie Stupe aller Privatrechte ift, und bag bie Menschen ber mabren Freyheit, nach ber fie auf falichen Begen vergebens bas fchen, nie genießen werben, bis die Kurften und andere Gewalthaber wieber anerkennen, bag auch fie gwar nicht bem Bolt, aber bem bochften gottlichen Gefet ber Berechtigfeit unterworfen find, welches bann boch von ber Rirche gelehrt und, in allen zweifelhaften Kallen, von ibr am besten ausgelegt wird.

Auch ben ben beutigen revolutionaren Irrthumern, Die Sunfter Band.

## Neunzigstes Capitel.

Fortpflanzung ber religibsen Doctrin in andern noch ungläubigen Ländern.

- 1. Nothwendigkeit und Ruplichkeit biefer Regel.
- 11. Natürliche und rechtmäßige Mittel gur Erweiterung bes geiftigen Gebietes einer Kirche.
  - 1) jur Berbreitung ber Lehre burch eigene Diffionarien und andere Gebulfen.
  - 2) jur Stiftung neuer Gemeinben, nebft bagu geborigen firchlichen Ginrichtungen.
  - 8) jur herbenichaffung ber nothigen materiellen Gulfsmittel.

Eine weitere und wesentliche Regel zur Erhaltung und Besestigung der geistlichen Staaten und Gesellschaften besteht darin, nicht zwar ihre weltlichen Bestungen, wohl aber ihr geistiges Gebiet möglichst zu erweitern, d. h. das Ansehen und die herrschaft ihrer Lehre auch in den Ländern wo sie noch nicht dekannt oder noch nicht angenommen ist, oder wo man davon wieder abgewichen wäre, jemehr und mehr auszubreiten und auf diese Art stets neue geistliche Eroberungen zu machen. Unter der Boraussezung daß die Lehre seihst wahr und gemeinnützig sen, ist diese möglichste Berbreitung derselben sogar heilige Psicht; denn die böchsten Wahrheiten und Sittenregeln ist man allen Menschen schuldig um ihren Berstand und ihren Willen richtig zu leiten, sie daburch vor tausender-

len Uebeln zu bemahren, unter ihnen felbft aber Ariede . und Gintracht ju befordern. Man nimmt ihnen badurch nichts weg, wie ber weltlichen Eroberungen, sondern giebt ihnen gerade das, mas ihnen am nöthigsten und nüplichften ift. Daber bat auch ber Stifter ber driftlichen Religion feinen erften Sangern befoblen, ju geben in alle Belt, ju predigen allen Böltern und fie ju lehren alles au balten, mas er ibnen geboten babe. 1) Auch bat die Wahrheit selbst an und für sich eine expansive Araft, die fich gern immer mehr ausbreitet, ober andern Menfchen mittbeilt, und wer immer mabren, oder auch nur für wabr gebaltenen, Grundfagen beweflichtet, ber fucht fo viel möglich Unhanger für feinen Glauben ju gewinnen und ift von dem Augenblick, wo er fie dazu beredet oder durch Grunde überzeuget bat, freundlicher als vorher gegen fie gefinnt. 2) Alle Geften, alle geiftlichen Gefellschaften, so lang noch Leben in ihnen verhanden ift, d. b. fo lange fie ibre Lebre für mabr balten, suchen dieselben immer weiter auszubreiten und die Babl ibrer Befenner au mebren, daber es 4. B. boche ungereimt und unbillig ift, der tatbolischen Rirche, als der alteften und größten religiöfen Gefellichaft , diefen namlichen Gifer vorzumerfen, und ibr ein Recht abjusprechen, das alle von ibr getrennten oder abgefallenen Selten ungehindert ausüben und au jeder Zeit ausgeübt baben. 3) Wie nublich es aber für

<sup>1)</sup> Matth. XXVIII. 19-20. Marc. XVI. 15-16.

<sup>2)</sup> Bergl. B. IV. S. 264, wo wir ben merkwürdigen Untersichieb zwischen ben geistigen und weltlichen Eroberungen gezeigt haben.

<sup>8)</sup> Man hat gefucht biefen Gifer unter bem Ramen Profe-

das Ansehen und den Beftand einer Rirche sen, ihre religiöse Doctrin in andern noch ungländigen Ländern fortzupflanzen, bedarf faum eines Beweises. Denn erftlich ift es klar, daß selbst der Glaube ihrer früheren Bekenner sehr daburch gestärkt und befestiget wird, wenn sie bennahe in allen Ländern die nämlichen Grundsähe, die nämlichen Sittenregeln antressen, und es liegt in der Natur der Wenschen in dieser Justimmung aller Zeiten und Bölfer den Charafter der Wahrheit zu erkennen. Zum andern ist auch jeder neue Glaubensgenosse ein natürlicher Freund und Andanger der Kirche, zu der er sich bekennt; er kann ihr ost die wesentlichsen Dienste leisten, und je

Intismus gehäffig zu machen, ja fogar für eine Art von Berbrechen ausgegeben. Allein bas Bort Profesyt bebeutet nichts anders als Advena, ober Untommling. Man nannte fo ben ben Juben bie Kremben, bie fich ben ihnen nieberließen, fich bem mofaischen Gefet unterwarfen, ober boch ben einen und mahren Gott anbeteten. Bermoge einer gang natürlichen Analogie, wurden baber auch bie Juben und Benben, welche fich jum Chriftenthum betehr= ten, Profelyten genannt. Demnach maren bie Apostel und ibre Nachfolger bie ersten Profesptenmacher. Die Proteftanten bes 16ten Jahrhunderts machten ebenfalls Profelyten für ihre Mennungen; die besondern Seften thaten baffelbe mit nicht geringerem Gifer; alle fatholische und protestan= tische Missionars find zu nichts anders bestimmt als um Profelyten zu machen. Endlich find auch die neuern Auf-Elarer, die Apostel bes Aufruhre und ber Gottlofigteit, im Profelytismus nicht bie faumfeligften geblieben, ja fie haben sogar an Thätigkeit und Beharrlichkeit alle frühern Sophisten übertroffen. (B. I. p. 152-161.) Allein nach unfern heutigen Rechtsgrunbfagen foll es allen Menschen erlaubt fenn, Unbanger für ihren Glauben zu gewinnen, nur allein ben Ratholiten, ben alteften Chriften nicht.

größer also die Zahl dieser Betenner ift, defto mehr erweitert fich der Sinfluß über die Gemüther; sollten auch
einige abfallen, so bleiben dafür andere getreu, und eben
dadurch wird hinwieder die weltliche Macht oder Unabhängigkeit, welche für die Sinheit der Rirche und die frene
Ausübung der geistigen Autorität unentbehrlich ift, gesichert und befestiger.

Die Mittel eine religiöse Lebre in noch ungläubigen, ober was bennahe das nämliche ift, von der Kirche abgefallenen Ländern auszubreiten, sind zwar überhaupt die nämlichen durch welche sie ursprünglich in den bereits gläubigen Gegenden eingeführt worden ist; doch können sie nach Umständen, besonders seit Erfindung der Buchdruckeren, den bequemern Communitationen, dem häusigern Verschr zwischen den verschiedenen Völlern, dem Grade ihrer Eustur u. s. w. unendlich abgewechselt, erleichtert und vervielfältiget werden. Gewalt der Wassen nutt biezu durchaus nichts, denn durch sie erzwingt man böchtens eine äußere, weltliche, meist nur vorübergehende Dienstdarkeit; 4) aber der Glaube ist seiner Natur nach fren und will schlechterdings nur auf Ueberzeugung oder auf Zutrauen begründet seyn. 5) Auch sogar eine

<sup>4)</sup> Purpuræ tuæ cultores aliquos efficies, non Dei. Themistius ap. Socrat, Ecclesiaste histor. L. 13. cap. 21.

<sup>5)</sup> Fides suadenda est, non imperanda. S. Bernardus in Cantic. Sermone 66 sub finem.

Nihil tam voluntarium quam religio, in qua si animus aversus est, jam sublata jam nulla est. Lactantius. Religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur ut credat invitus. Theoderich ap. Cassiodor variar. L. 2.

allin aufallende, unjeitige oder judringliche Belehrungssicht, selbft für eine mahre Lehre, erzeugt nur Mistrauen, Ubneigung, Widerstand und verfehlt allemal ihren Zweck; daher auch schon der Stifter der driftlichen Religion seinen ausgesendeten Aposteln empfahl, die Perlen der Wahrheit nicht denen vorzuwerfen, die ihren Werth nicht zu schäfen wissen, sondern dieselben mit Füsen treten und daß wenn sie in einem Hans oder in einer Stadt nicht freywillig aufgenommen und gerne angehört werden, sie von demselben Hans oder derselben Stadt wegziehen sollen.

Deffentliche Predigen, so weit sie nicht gehindere werden, Privatunterricht und mundliche Unterredungen, sep es durch eigene Glaubensboten oder durch andere dazu tüchtige Gehülfen, Errichtung von neuen Gemeinden, Austellung der nöthigen Lehrer und hirten, Erbauung von Tempeln zur Ausübung des öffentlichen Eultus, Gründung von Schulen zu Bildung neuer Lehrer und zum Unterricht der Jugend, möglichster Einfluß auf alle andere Erziehungsinstitute, herbenschaffung der erforderlichen materiellen hülfsmittel, Stiftung von wohlthätigen Austalten, thätige Gorgfalt zur Verfassung, Empsehlung

Man vergleiche auch, mas wir ben einer anbern Gelegenheit über diesen Gegenstand gefagt haben. B. IV. S. 31 - 34.

<sup>6)</sup> Matth. VII, 6; X, 14; Marc. VI. Luc. IX, 2—5. Das beygefügte Gebot ben Staub von ihren gugen abzuschützteln, diente zum Zeugniß, daß man sie nicht habe aufnehmen und ihnen kein Wasser zum Abwaschen der Kuße habe reichen wollen, wie es sonst nach orientalischer Possitalität üblich war.

und Berbreitung guter, im Seift der religiblen Lebre geschriebener Bucher u. f. w.: das find überhaupt die Mittel,
um eine religiöse Doctrin, da wo sie noch nicht befannt
ift zu beglaubigen, und selbst in den Ländern wo man
davon abgefallen seyn sollte, nach und nach wieder herrschend zu machen oder mit andern Worten, um das
geistige Gebiet einer Airche zu erweitern und selbst das
Berlobene allmäblig wieder zu gewinnen.

Alle diese Mittel sind, wie schon oben bemerkt worden, an und für sich unschuldig, nothwendig und zweckmäßig; sie wurden und werden noch selbst von den verderbtichken Sekten zur Fortpfanzung ihrer Frethümer gebraucht?) und müssen also auch einer rechtmäßigen Rirche zur Berbreitung der Wahrheit erlaubt senn. Damit aber dieselben nie vernachläßiget, sondern überall planmäßig angewendet und se nach den Umständen oder Bedürfnissen abgewechselt werden: ist es vor allem nöthig, daß in dem Hauptsis der geistlichen Gesellschaft eine eigene Centraldirektion vorhanden sen, welche sich ausschließend mit diesem Gegenstand beschäftige, und immerfort daran denke, wo und wie die religiöse Doctrin fortgepslanzt oder theilweise hergestellt, der Kirche neue Mitglieder gewonnen, oder verirrte in ihren Schoos zurückaesübet werden können. B) Wo immer

<sup>7)</sup> Oder vielmehr ber Kirche abgelernt und zu entgegengesetem 3wede migbraucht. S. B. I. S. 127—131. von den französischen Philosophen, und S. 152—168. von den deutschen Muminaten.

<sup>8)</sup> Die Congregatio ober bas Seminarium de propaganda fide in Rom ward Anno 1632 von Gregor XV. gestiftet; von Urban VIII. fortgefest, von verfciebenen Pabsten

die Rirche in ungläubigen oder abgefallenen Ländern einige Freunde und Anhänger zählt, da soste eine Filialdirektion errichtet werden, die in ihren nächken Umgebungen die nämliche Sorgfalt ausübe, mit der Oberdirektion aber in steter Correspondenz stehe, um dieselbe von allen günstigen oder ungünstigen Umständen und Ereignissen in Renntnis zu sehen, ihr einzuberichten welche Gelegenheiten zu benupen, welche hindernisse zu entsernen sehen, durch welche Mittel auf die Vollsmenge im Ganzen, oder auf einzelne Personen gewirft werden könne, und sodann über alles die Weisungen und Austräge ihrer Obern zu erwarten.

und andern Wohlthatern mit Sulfsmitteln ausgestattet. Sie besteht aus breyzehn Carbinalen, beschäftiget sich aber vorzüglich nur bamit Missionarien für frembe noch unsgläubige Länder zu bilben und zu senben, zu unterhalten und auf ihre Bedurfnisse zu wachen. Sie besitt eine eigene Buchbruderen mit Charakteren von 48 Sprachen, eine zahlreiche Bibliothek, ein merkwurdiges Archiv von allen Missionsberichten u. s. w.

Die protestantischen Setten hatten und haben ebenfalls Missionsgesellschaften ober Missionsseminarien: und was bie antichristlichen und revolutionären Gesellschaften unserer Tage betrifft, so ist die Eristenz einer Propaganda ober einer birigirenden Commission, welche man eine Congregatio de propaganda impietate et rebellione nenenen könnte, so offenbar, daß sie nicht nur aus ihren Wirztungen gar leicht erkannt werden kann, sondern sogar von ihren Anhängern nicht geläugnet wird.

9) Im Jahr 1663 warb 3. B. zu Paris bas Seminaire des missions etrangeres errichtet, welches mit bemjenigen zu Rom in Werbindung steht. Sein Zweck ist Glaubensboten porzüglich für Siam, Tonquin und Cochin-China zu bilben. Selbst im jepigen Frankreich giebt es eine blos von

Die in fremde gander ju fendenden Diffionarien baben einer besondern Bildung nöthig. Bor allem müffen fie pon bem Blanben, ben fie ju verbreiten bestimmt find, febendig burchdrungen und demfelben im Mothfall alles aufzuopfern bereit fenn; außerdem aber mancherlen andere Renntniffe befigen, um den Bolfern auch in verschiedener Rudficht nublich, ja fogar unentbebrlich ju werden; fich durch bobe Tugenden auszeichnen, um das Butrauen ju geminnen und die Bahrheit der ju verfündigenden Lebre anch durch ihren Wandel ju beglaubigen; die Sprade des Landes fennen, in das fie gefendet werden, bie Sitten und Gebrauche der Bolfer möglichft fconen, ohne iedoch von den Grundfasen und Borfcbriften der Lebre etwas nachzugeben; 10) vorzüglich aber von allem Gigenand entfernt fenn, nie an fich felbft, sondern nur an den

Privatpersonen gestiftete und im gangen Reich verbreitete association pour la propagation de la foi, welche durch woë- wentliche, frenwillige und äußerst geringe Bepträge jährlich ben 300000 France sammelt und zu Unterstühung der Missionarien ober der bereits bestehenden Kirchen in Assen und Nordamerika verwendet.

<sup>10) &</sup>quot;Den Juben, sagte schon Paulus, bin ich worden, wie "ein Jude, auf baß ich die Juden gewinne; benen die "unter dem (Mosaischen) Geseth sind, bin ich worden als "unter dem Geseth, auf daß ich die so unter dem Geseth, sind gewinne."— "Denen, die ohne (Mosaisches) Gezuseth sind, din das ohne Geseth worden (so ich doch "nicht ohne Geseth bin vor Gott, sondern bin im Geseth "Ebristi, auf daß ich, die so ohne Geseth sind, gewinne."— "Dem Schwachen bin ich worden als ein Schwacher, auf "daß ich die Schwachen gewinne. Ich din Jedermann "allerlen worden, auf daß ich allenthalben etwelche selig "mache." 1 Corinth. X. 19, 22.

Just, en die Berkertung der Bofrieit benfen, ihren Unterricht untenf erspellen. 11) ünferst menige lieverliche Bedürfnisse haben und jezliches Ungemach, jede Unt von Guskehrung zu ertungen gewihnt, 12) endlich in ihrem Benehmen gegen die zu belehrenden Menichen offen und einfültig, aber dennoch flag, geboldig und vorsichnig fepa. 13)

Bird den Glaubensboten das dientliche Poedigen geflattet, so if solches freulich das schnellie und beile Berbreitungsmittel; denn durch dasselbe werden viele auf einmal beliehet, der mündliche Bottrag deinge lebendiger in das Gemüth, der Eifer für die Lehre theilt sich wochselleitig mit, die Gläubigen werden einander belannt, und der sichtbare Berein, die äusere Alechengemeinde, ift mm dess oher gestisset.<sup>24</sup>) Werden aber die Missionarien nicht

<sup>41)</sup> Univer haft ihr es empingen, univen gelet es wieber. Nach X, 8.

<sup>121 &</sup>quot;Je iellt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in emern "Gürzeln tragen, (Lucus sagt, auf den Weg minnehmen) "auch feine Laide jur Neiv, auch nicht juren Rode, "noch Schube, noch Schube, noch Schube, noch Schube, noch Schube, noch Schube, noch Schube, den ein Arbeiter ift feiner "Nafrung werth," Merk. X, 9—10. Bergl. wit Unc. IV. 2—5. und Merc. VI, 8—9. bet welch lepteru fich zwer eine kleine unbebentente Berichiebenheit vorfünder, die jeboch nach Liebenafters Erklätung der hl. Edungelien B. I. S. 251. leicht zu heben ist oder von sehlenhaften Abschriften und Rebersehungen herrühren mag.

<sup>15)</sup> Siche, ich fente end wie Schafe unter bie Bilfe, barum fent Ang wie bie Schlangen und einfältig wie die Ann: ben. Matth. X, 16.

<sup>14) 3</sup>fe fent bas Lift ber Delt. Es mag bie Gtabt, bie

aufgenommen, nicht angebort, baben fie fogar Biberftand und Berfolgung ju erfabren, fo muffen fie ibre Lebre nicht aufdringen, weil fie dann doch feinen mabren Glauben bemirten fonnte, fondern aus derfelben Gegend meggieben, beffere Reiten und Umftande erwarten, ingwifchen aber fich in andere gander begeben und die im Brethum bartnadig beharrenden Bolfer einftweilen ihrem Schidfal überlaffen, indem dieselben ibre größte Strafe gerade barin finden merden, daß fie bie Babrbeit und die aus ibr bervorgebende Liebe verfcmabten. 15) Gemabnlicher Beife mird jedoch die religible Lebre in unglaubigen oder abgefallenen gandern ibre Unbanger und ibre Biderfacet finden, von den einen millig angenommen, von den anbern verworfen merden , im Bangen aber ben ber größern Menge noch Zweifel und Unentschloffenbeit antreffen. 38 Diesem Rall ift es der Matur der Sache und mitbin ber Rlugbeit angemeffen, fich vorerft an die Borfteber und Saupter jedes Bolfes, an die Machtigern und Gelebrtern

auf einem Berge liegt nicht verborgen seyn. — Man gunzbet auch nicht ein Licht an und sehet es unter einen Schessel, sonbern auf einen Leuchter, so leuchtet es benen allen, die im hause sind. — Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure gute Werke sehen und euern Bater im himmel (ben Urheber alles Wahren und Guten) preisen. Matth. V, 14—16.; und beynahe mit den nämlichen Worten Marc. IV, 21. Luc. VIII, 16. u. XI, 33.

Bas ich euch fage in Kinsterniß (im Berborgenen) bas rebet im Licht (am hellen Tag) und was ihr höret in bas Ohr, bas prediget auf ben Dachern (öffentlich von Zinnen und erhöhten Lehrstühlen, in Bersammlungen, auf hohen und nieberen Schulen.) Matth. X, 27.

<sup>15)</sup> Matth. VII, 6.; X, 14.; Marc. VI, 7-11. Luc. IX, 2-5.

an wenden, an dicienigen, die burch ibre Gultur und ibre angere Lage am meißen jur Anbörung und Fassung der Babrbeit porbereitet find, deren Zweden und Intereffen fie am meißen entspricht, und die auch durch ibr Benfpiel und durch ibren Ginfluß andere nach fich gieben, mancherlen Sinderniffe entfernen und das gange Befehrungsgeschäft unendlich erleichtern tonnen. 16) Wenn aber, wie es baufig begegnet, die reinste und vortrefflichfte Lebre gerade von denjenigen verworfen wird, für welche fie junachft bestimmt ift, benen fie am notbig. ften, am nuplichften, ja felbft für ihre weltlichen Zwecke und Intereffen am beilfamften mare: fo muß man fich an andere menden, und falls man die Obern nicht gewinnen kann, doch die Untern zu befehren suchen, indem sie durch ibren Ginguß oft binmieder auf jene gurudmirten. 17) Ehmalige Widersacher, wofern fie nur aufrichtig find, ja felbft ungelehrte und gemeine Menschen miffen die Babrbeit oft beffer ju ichagen und lebendiger aufzufaffen als diejenigen, die man für natürliche Freunde bielt und vorjuglich begunftigen wollte. 18) Uebrigens find die offent-

<sup>16)</sup> Diese zwölf (Apostel) sandte Jelus, je zwen und zwen, gebot ihnen und sprach: "Gehet nicht auf ber henden "Straße und ziebet nicht in der Samariter Städte; son"dern gehet hin zu den verlornen Schafen aus dem Hause
"Irael."

Auch die erften Missionarien, welche bas Christenthum in Europa verbreiteten, wandten sich vorerst immer an die Fürsten und Mächtigen, als von benen sie Schuß ershielten, ben Christen viele Leiben ersparten und beren Bepspiel gewöhnlich die Boller nachfolgten.

<sup>17)</sup> Hier heißt es mit Recht: Superos si flectere nequeo, acheronta movebo.

<sup>18)</sup> Go fagten Paulus und Barnabas zu ben Juben: " Euch

lichen Bredigen und Privatbesehrungen durch eigentliche Briefter nicht das einzige Mittel um einen religidsen Glauben zu verbreiten. Wo den erftern das personliche Auftreten nicht möglich oder allzu schwierig ift, da kann man sich auch weltlicher, bereits glänbiger Personen als Werkzeuge bedienen, um herrschende Borurtheile zu erschüttern,

"mußte zuerst bas Wort Gottes geprediget werden, nun "ihr es aber von Euch stoßet und achtet Euch selbst nicht "werth bes ewigen Lebens: siehe, so wenden wir uns an "bie heiben. Act. Apost. XIII. 48.

Dahin gehört auch bas icone Gleichnis von ben zur hochzeit gelabenen Gaften, von benen bie erstgelabenen sich alle unter mancherlen Borwanden entschuldigten, worzauf der König zu seinen Anechten sprach: "Die hochzeit "ist zwar bereitet, aber die Gaste waren's nicht werth; "barum gehet hin auf die Straßen und labet zur hochzeit "wen ihr findet." Matth. XXII, und Luc. XIV, 16—24.

Nach eben biefem Grunbfat fann ich es auch weber für unerlaubt noch für unzwedmäßig balten, bag wenn in unfern Tagen gemiffe Fürsten und republikanische Regies rungen fich formlich und gefetlich von ber Rirche und bem Chriftentbume trennen, ja fogar fich öffentlich als Bulfleifter ihrer Feinbe betragen, Die Rirche fich binwies ber von ihnen trenne, fich vorzüglich zu ben Bolfern wende, ihnen die Religion auch auf ihrer populären Seite vorstelle, benselben beweise, bag fie nicht nur bie Stuge ber fürstlichen Rechte fonbern auch bie Stuge aller Privatrechte ift, und bag bie Menfchen ber mabren Krevbeit, nach ber fie auf falfchen Wegen vergebens bas fchen, nie genießen werben, bis die Fürsten und andere Gewalthaber wieber anerkennen, bag auch fie gwar nicht bem Bolt, aber bem bochften gottlichen Gefet ber Berechs tigfeit unterworfen find, welches bann boch von ber Rirche gelehrt und, in allen zweifelhaften Kallen, von ihr am besten ausgelegt wirb.

Auch ben ben beutigen revolutionaren Irrthumern, Die Sunfter Band.

die Gemüther vorzubereiten und gleichfam das Erdreich nrbar zu machen, damit es zur Aufnahme des beffern Saamens empfänglich werde. Dazu find nun vorzüglich folche Bersonen geeignet, die durch ihre Lage und die Natur ihres Berufs mit den Großen und Mächtigen jedes Landes in nahe und habituelle Berührung tommen, ihr Zutrauen

im Grund alle irreligios find, fann man bie Erfahrung machen und ich habe fie oft felbst gemacht, bag bie alte und mabre Lebre oft noch ben ben geringern Rlaffen, ja fogar ben frubern gelehrten Gegnern, mehr Unflang und Benfall findet, als ben ben Großen und Machtigen, beren Rechte und Intereffen fie am traftigften vertheibiget und bie fie mit benden Sanden hatten ergreifen follen. Jene wiffen boch ben Berth und ben Ginfluß fefter Grundfage, richtiger Confequengen und eines befriedigenden Resultats gu ichagen, und wofern Rechtbaberen ober Privatleibenschaft fie nicht hindert, fo werben fie oft fo eifrig fur bie Bahrbeit, als fie es fur ben Irrthum gewesen. Diese bingegen find gewöhnlicher Beife zu oberflächlich und leichtfinnig. verachten alle Biffenschaft, ober nehmen von berfelben nur was ihnen vortheilhaft ift. Wenn wir alfo in fold ungludlichen Beiten leben, bag verschiebene Rurften, bie boch burch bas Revolutionsspftem zunächst und am meiften bedroht find, die redlichsten Warnungen nicht anboren, und gegen triumphirenbe Gottlofigfeit und gum Guftem erhobene Ungerechtigfeit nicht helfen wollen, fo wird es auch ber Kall senn zu sagen: Superos si flectere nequeo Acheronta movebo, und bie beffern Schriftsteller merben fich an die Bolfer wenden muffen, um ihnen mit feuriger Rebe ju zeigen, daß die beillofen Revolutionsgrundfabe alle Privatrechte, alles Eigenthum, alle mabre Frepheit vernichten, bag alfo ber Rampf gegen biefelben noch mehr bie Sache ber Bolfer als bie Sache ber Konige ift und bag bas bochfte Gefet ber Gerechtigkeit gulett auch gegen ben Willen verblendeter Ronige berrichen foll.

geminnen, ibre bobern Bedürfniffe, oder auch nur erlaubte Lieblingsneigungen befriedigen , dadurch fich denselben unentbebrlich machen und mehr oder weniger auf die Bildung ibres Beiftes oder die Leitung ibres Billens Ginfluß haben, als wie 4. B. Leibargte, Sofmeifter, weibliche Ergieberinnen, allerlen öffentliche und Privatlebrer, Sprach- und Mufitmeifter, Mabler und andere Künftler, Bibliothefare, Bebeimschreiber u. f. m., welche ben taufend Belegenheiten, burd mundliche Unterredung , durch gute Benfpiele, burch Empfehlung lebrreicher und angenehmer Bucher, ihren Röglingen und felbit ibren Obern unvermerft die religio. fen Grundfate und Gefinnungen benbringen, Sinderniffe ibrer Berbreitung beben und mancherlen Befahren von ihren Glaubensgenoffen abwenden fonnen Daben ift auch das größere Bublifum nicht zu vernachläßigen, und auf daffelbe läßt fich, auch obne öffentliche Bredigen, burch Einfuß auf bereits vorhandene Schulen und Lebranftalten, durch Sulfe thatiger und für die Rirche moblgefinnter Buchbandlungen, durch Abfaffung, Uebersegung und Berbreitung auter im Beift der religiblen Lebre geschriebener Bucher, durch Errichtung von mobigemabiten Bibliotheten und Lefecirfeln, vortbeilbaft einwirfen und ein Saame ausftreuen, der fruber oder fpater feine Früchte bringen wird. Alle diefe Mittel bereiten die Gemuther gur form. licen Aufnahm der Rirche vor; fie find an und für fich leicht anwendbar und noch in unfern Tagen fonnte durch dieselben gur Fortpflangung oder Berftellung der mabren Religion in ungläubigen und irrgläubigen gandern un. endlich viel getban merden.

Sobald nun in einem folchen der Airche bisber noch fremden Land durch Miffionarien oder andere Wege eine

gewiffe Anjahl von Glaubigen vorbanden ift, die fich ju ibrer Lebre betennen, fo muffen fie gefammelt, in eine fichtbare Gesellschaft oder formliche Gemeinde vereiniget, und hirten bestellet werben, um fie au unterrichten, au leiten, mit geiftiger Speife ju nabren und ju farten. Diefen Sirten und Lebrern ift von ibren firdlichen Dbern ein bestimmter Birfungsfreis anzuweisen und ibre Rabl nach Maasgab als die heerde fich mehrt, oder fich in größere Segenden ausdebnt, allmäblig ju vervielfältigen. Rann die Rirche diefes obne Mitmirtung weltlicher Botentaten thun, wie es ebmals geschab und noch jest in ben Mordameritanischen Staaten geschiebt, so ift es befto beffer : mo nicht, fo muß fie fich mit benfelben freundlich verftandigen um ibre Beforgniffe ju beben, allfällige Bornetbeile au gerftreuen und der aufblübenden Gemeinde Rube und Frieden ju verschaffen, jedoch ohne daben von ben mefentlichen Rechten der Rirche etwas aufzugeben. Sobann find die meiteren firchlichen Ginrichtungen gu treffen, um die geiftliche Gefellschaft ju befestigen und Die flete Fortbauer der Lehre und des Glaubens ju fichern: Berfammlungborter ju erbauen und mit ben notbigen Erforderniffen ju verfeben, follten fie and anfanglich noch fo einfach und bescheiben fenn; für ben Unterhalt ber Bebrer und ibrer Gebulfen ju forgen, auf bag fie meniaftens von ibrem Umte leben fonnen und neue Gubiefte nicht ju febr vom Dienft ber Rirche abgefdrect merben; porguglich aber Bflangfdulen gur Bildung funftiger Briefter ju errichten und zwar fo viel moglich aus Eingebornen, weil fie die Sprache und die Sitten des Landes beffer tennen, mehr Sulfe oder Unterfügung finben und weil auch nicht immer auf bipreichenben Ruflug von fremden Brieftern ju gablen mare. Beiter find andere

Schulen in grunden, um die aufmachfende Jugend theils in dem religiösen Glauben, theils in ben dagu nothigen oder nüplichen Biffenschaften und Runften ju unterrichten; allmäblig auch Armen., Aranten. und andere wohlthatige Unftalten au fiften, auf daß die Gläubigen bie Bortbeile des gemeinsamen Berbandes fühlen, die noch Ungläubigen aber ben Beift ber Babrbeit und Liebe an feinen Krüchten ertennen, für denfelben gewonnen merden, und die Briefter fets als die Freunde aller Kranken und Armen, aller Ungludlichen, Betrübten und Berlaffenen erscheinen; endlich auch fo viel möglich auf die Beforberung und Leitung der Litteratur und Runft einzumirten, Damit fie vom Beift ber religiofen Doctrin, als bes einen nothmendigen, durchdrungen, an ihrem Theil dazu bertragen, dieselben Grundsäge und Borfdriften ben jeder Belegenheit dem Gemuthe der Menfchen einzupragen, den mabren Glauben und die guten Sitten ju befordern. Alles diefes erfordert frenlich mancherlen irrdifche Guter und materielle Gulfsmittel, 19) deren Mangel oft ber Berbreitung einer religiöfen Lebre bedeutende Sinderniffe in den Beg legt. Allein fie werden in einem für die Rirche neugewonnenen gand auf die nämliche Weise aufammengebracht, wie fie urfprunglich in ben bereits glaubigen Ländern erworben und nach und nach vermehrt worden find. Dringt die Lehre in reiche und wohl bevöllerte Lander ein, fo merden die beguterten Glaubigen ibre hirten und Bebrer guverläßig nicht barben laffen und felbft reichliche Baben nicht ichenen um in furger Reit Tempel ju erbauen und ju verzieren, fie mit allen Erforderniffen ju verfeben, Schulen und andere mobitbatige

<sup>19) 6.</sup> B. IV. 6. 186.

Anftalten ju gründen und ju unterhalten. Wird aber ber Glaube in armen Gegenden und einftweilen nur unter einer geringen Babl von Menfchen verbreitet, fo begnugt man fich anfänglich mit Benigem, und in ber Folge fommt das Mehrere von felbft bingu; denn benen, Die nach dem Reiche Gottes, nach der herrschaft des Babren und Onten trachten, wird es nie an dem notbigen mangeln. Borerft werden fremmillige Steuern gesammelt, beren Betrag jedem Blaubigen überlaffen ift und fogar auf iconende Beife fo gegeben mird, daß er niemand, felbft ben Sammelnden nicht, befannt, folglich ohne menschliche Rudfichten und aus reiner Liebe geleistet werde, der Reiche fich feiner größeren Babe nicht rabme und der Arme uch feines geringen, aber bennoch Gott angenehmen Opfers nicht ichamen muffe. 20) Sobann find maßige, jedoch immerbin ohne Zwang und von ben Unvermöglichen gar nicht einzufordernde, Gebühren oder fleine Berehrungen für die den einzelnen Glaubigen ben ber Taufe und dem Unterricht ihrer Rinder, ben Ginfeg. nung ibrer Chen, ben Begrabniffen u. f. m., in geiftlicher Rudficht geleiftete Dienfte ebenfalls ein naturliches, bil. liges und niemand lästiges Mittel, um theils den Unterbalt ber Briefter ju fichern, theils die Rirche felbft fur bie ihr ben folden Belegenheiten auffallenden Roften au entschädigen. Sollten bende Ausbulfen nicht binreichen, fo tann man die Gläubigen anderer gander um freundliche Bentrage ansprechen und biefe werden auch nicht ansbleiben, da die gange Kirche eine einzige Brudergemeinde ausmacht, ibre Mitalieder fich mechfelfeitig nicht als Fremde betrachten und folglich auch einander benjufteben

<sup>20)</sup> Bergl, &. IV. S. 187.

geneigt find. Dagu tommen die beftebenden Miffionsanftalten und die jur Fortpflanjung des Glaubens errich. teten Brivatgefellicaften oft noch mit beträchtlichen Unterftubungen ju Sulfe. Beiter mird es in der Rolge nie an reichern und für die Rirche gutgefinnten Bobltbatern feblen, die ibr entweder ben Lebieit oder in Testamenten, für ihre verschiedenen Institute und Bedürfniffe größere Schenfungen und Bergabungen machen, durch welche allmäblig ein Capital gebildet, und die Rirche jedes Orts in den Stand gesett wird aus eigenem Gut alle ibre Bedürfniffe bestreiten ju tonnen. Um beften ift es, wenn diese Schenkungen in liegenden Gütern gescheben, oder auf Anfauf von folden vermendet werden, theils meil fie allein ber Rirche eine geficherte Eriftens verschaffen und nicht leicht verloren oder entwendet merben fonnen, theils weil fie urfprünglich, jumal in unbevolferten gandern, am leichteften ju erhalten find, bennoch aber mit machfender Cultur und Bevolferung beständig an Werth und Abtrag junehmen, endlich und vorzüglich, meil fie gleichsam eine moralische Ratur baben, die Ginsammlung ihrer Früchte niemanden läftig, fondern vielmehr mit neuen Bobltbaten für die Menfchen begleitet und daber einer religiofen Gefellicaft befonders angemeffen ift. 21) Die Schenfungen weltlicher Potentaten find gwar, als Beichen einer gunftigen Gefinnung und als Benfpiel fur andere, von der Rirche mit Dant. angunehmen, aber nicht zu verlangen und noch weniger mit Concessionen ju erfaufen, die ber fregen Ausübung ibrer geiftigen Autoritat ichablich werden fonnten. Die

<sup>21)</sup> Mehreres über bie Nothwendigkeit und ben Vorzug solcher kirchlicher Territorialguter. S. B. IV. S. 191 — 215.

Bwed, an die Berbreitung der Wahrheit denten, ihren Unterricht umfonft ertheilen, 11) außerft wenige torperliche Bedürfniffe haben und jegliches Ungemach, jede Art von Entbehrung ju ertragen gewöhnt, 12) endlich in ihrem Benehmen gegen die zu belehrenden Menschen offen und einfältig, aber dennoch flug, geduldig und vorsichtig feyn. 13)

Bird den Glaubensboten das diffentliche Bredigen gefattet, so ift folches frenlich das schnellste und beste Berbreitungsmittel; denn durch daffelbe werden viele auf
einmal bekehrt, der mündliche Bortrag dringt lebendiger
in das Gemüth, der Eifer für die Lehre theilt sich wechfelseitig mit, die Gläubigen werden einander bekannt, und
ber sichtbare Berein, die äußere Kirchengemeinde, ift um
besto eher gestiftet. 14) Werden aber die Missionarien nicht

<sup>11)</sup> Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet es wieder. Matth X, 8.

<sup>12) &</sup>quot;Ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euern "Gürteln tragen, (Lucas lagt, auf ben Weg mitnehmen) "auch keine Tasche zur Reise, auch nicht zwey Röde, "noch Schube, noch Stab; benn ein Arbeiter ist seiner "Nahrung werth," Math. X, 9—10. Wergl. mit Luc. IV. 2—5. und Marc. VI, 8—9. bey welch letzterm sich zwar eine kleine unbebeutenbe Verschiebenheit vorsindet, die jedoch nach Kistemakers Erklärung der hl. Evangelien B. I. S. 251. leicht zu heben ist oder von sehlerhaften Abschriften und Uebersehungen herrühren mag.

<sup>48)</sup> Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, darum send klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Matth. X, 16.

<sup>14)</sup> Ihr sepb bas Licht ber Belt. Es mag bie Stabt, bie

aufgenommen, nicht angebort, baben fie fogar Biberftand und Berfolgung ju erfabren, fo muffen fie ibre Lebre nicht aufdringen, weil fie dann doch feinen mabren Glauben bewirten tonnte, fondern aus derfelben Gegend weggieben, beffere Reiten und Umftande ermarten, inzwischen aber fich in andere Lander begeben und die im Arribum bartnadig beharrenden Bolfer einftweilen ihrem Schidfal überlaffen, indem diefelben ihre größte Strafe gerade barin finden merden, daß fie bie Babrbeit und die aus ihr bervorgebende Liebe verfcmabten. 25) Gewöhnlicher Beise wird jedoch die religiöse Lebre in unglaubigen oder abgefallenen gandern ihre Unbanger und ihre Biderfacher Anden, von den einen willig angenommen, von den anbern verworfen merben, im Bangen aber ben der größern Menge noch Ameifel und Unentschloffenbeit antreffen. 38 Diefem Rall ift es der Matur ber Sache und mitbin ber Rlugbeit angemeffen, fich vorerft an die Borfteber und Saupter jedes Bolfes, an die Machtigern und Gelebrtern

> auf einem Berge liegt nicht verborgen sepn. — Man junbet auch nicht ein Licht an und sehet es unter einen Schessel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es denen allen, die im Hause sind. — Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure gute Werke sehen und euern Bater im himmel (ben Urheber alles Wahren und Guten) preisen. Matth. V, 14—16.; und beynahe mit den nämlichen Worten Marc. IV, 21. Luc. VIII, 16. u. XI, 33.

> Was ich euch fage in Finsterniß (im Berborgenen) bas rebet im Licht (am hellen Tag) und was ihr höret in bas Ohr, bas prediget auf ben Dächern (öffentlich von Zinnen und erhöhten Lehrstühlen, in Bersammlungen, auf hohen und niederen Schulen.) Matth. X, 27.

<sup>15)</sup> Matth. VII, 6.; X, 14.; Marc. VI, 7-11, Luc. IX, 2-5,

ju menden, am diejenigen, die durch ihre Gultur und ibre außere Lage am meiften jur Anborung und Kaffung ber Wahrheit vorbereitet find, beren 3meden und Intereffen fie am meißen entspricht, und die auch durch ibr Benfpiel und burch ibren Ginflug andere nach fich gieben, mancherlen Sinderniffe entfernen und das gange Befehrungsgeschäft unendlich erleichtern tonnen. 16) Benn aber, wie es baufig begegnet, die reinste und vorerefflichste Lebre gerade von denjenigen verworfen wird, für melde fie junachft bestimmt ift, denen fie am notbig. ften, am nüplichften, ja felbft für ihre weltlichen 3mede und Intereffen am beilfamften mare: fo muß man fich an andere wenden, und falls man die Obern nicht gewinnen fann, doch die Untern zu befehren suchen, indem fie durch ibren Ginauf oft binmieder auf jene jurudmirten. 17) Ebmalige Widersacher, wofern fie nur aufrichtig find, ja felbft ungelehrte und gemeine Menschen miffen die Babrbeit oft beffer ju ichagen und lebendiger aufzufaffen als Diejenigen, die man fur naturliche Freunde bielt und porjuglich begunftigen wollte. 18) Hebrigens find die offent.

<sup>16)</sup> Diese zwölf (Apostel) sandte Jelus, je zwen und zwen, gebot ihnen und sprach: "Gehet nicht auf ber henben "Straße und ziehet nicht in der Samariter Städte; son"bern gehet hin zu ben verlornen Schafen aus dem hause
"Israel."

Auch die erften Missionarien, welche das Spristenthum in Europa verbreiteten, wandten sich vorerst immer an die Fürsten und Mächtigen, als von benen sie Schup ers bielten, ben Christen viele Leiben ersparten und beren Bepspiel gewöhnlich die Bolter nachfolgten.

<sup>17)</sup> Sier heißt es mit Recht: Superos si flectere nequeo, acheronta movebo.

<sup>18)</sup> Go fagten Paulus und Barnabas zu ben Juben: " Euch

lichen Predigen und Privatbesehrungen durch eigentliche Priefter nicht das einzige Mittel um einen religidsen Glamben zu verbreiten. Wo den erftern das personliche Auftreten nicht möglich oder allzu schwierig ift, da fann man sich auch weltlicher, bereits gläubiger Personen als Wertzeuge bedienen, um herrschende Borurtheile zu erschüttern,

"mußte zuerst bas Wort Gottes geprediget werben, nun "ihr es aber von Euch stoßet und achtet Euch selbst nicht "werth bes ewigen Lebens: siebe, so wenden wir uns an "bie heiben. Act. Apost. XIII. 48.

Dahin gehört auch bas ichone Gleichnis von ben zur hochzeit gelabenen Gaften, von benen bie erstgelabenen sich alle unter mancherlen Borwanben entschulbigten, worzauf ber König zu seinen Anechten sprach: "Die hochzeit "ist zwar bereitet, aber die Gaste waren's nicht werth; "barum gehet hin auf die Straßen und labet zur hochzeit "wen ihr findet." Matth. XXII, und Luc. XIV, 16—24.

Nach eben biefem Grundfat tann ich es auch meber für unerlaubt noch für unzwedmäßig balten, bag wenn in unsern Tagen gewisse Kurften und republikanische Regies rungen fich formlich und gefetlich von ber Rirche und bem Christentbume trennen, ja fogar fich öffentlich als Sulfleister ihrer Reinde betragen, Die Rirche fich binmies ber von ihnen trenne, fich vorzüglich zu ben Bolfern wende, ihnen die Religion auch auf ihrer populären Seite vorstelle, benselben beweise, bag fie nicht nur bie Stupe ber fürstlichen Rechte fonbern auch bie Stupe aller Privatrechte ift, und daß bie Menschen ber mabren Freyheit, nach ber fie auf falichen Wegen vergebens bafcen, nie genießen werben, bis die Fürsten und andere Gewalthaber wieber anerkennen, bag auch fie gwar nicht bem Bolt, aber bem bochften gottlichen Gefet ber Berech: tigfeit unterworfen find, welches bann boch von ber Rirche gelehrt und, in allen zweifelhaften Kallen, von ihr am besten ausgelegt wirb.

Auch ben ben beutigen revolutionären Frrthumern, Die Sunfter Band.

die Gemüther vorzubereiten und gleichfam das Erdreich urbar zu machen, damit es zur Aufnahme des beffern Saamens empfänglich werbe. Dazu find nun vorzüglich folche Bersonen geeignet, die durch ihre Lage und die Natur ihres Berufs mit den Großen und Mächtigen jedes Landes in nahe und habituelle Berührung tommen, ihr Zutrauen

im Grund alle irreligios find, tann man bie Erfahrung machen und ich habe fie oft felbst gemacht, daß die alte und mabre Lebre oft noch ben ben geringern Rlaffen, ja fogar ben frubern gelehrten Gegnern, mehr Unklang und Benfall findet, als ben ben Großen und Machtigen, beren Rechte und Intereffen fie am traftigften vertheibiget und bie fie mit benden Sanden hatten ergreifen follen. Jene wiffen boch ben Werth und ben Ginfluß fester Grundfage, richtiger Confequengen und eines befriedigenden Resultats zu ichaben, und mofern Rechtbaberen ober Brivatleibenichaft fie nicht hindert, fo werben fie oft fo eifrig fur bie Babrbeit, als fie es fur ben Irrthum gewesen. Diese bingegen find gewöhnlicher Beife zu oberflächlich und leichtfinnig. verachten alle Wiffenschaft, ober nehmen von berfelben nur was ihnen vortheilhaft ift. Wenn wir also in solch ungludlichen Beiten leben, bag verschiebene gurften, bie boch burch bas Revolutionsspftem zunächst und am meiften bebrobt find, bie reblichften Warnungen nicht anhoren, und gegen triumphirende Gottlofigfeit und gum Guftem erhobene Ungerechtigfeit nicht helfen wollen, fo wirb es auch ber Fall senn zu sagen: Superos si flectere nequeo Acheronta movebo, und bie beffern Schriftsteller merben fich an bie Bolter wenden muffen, um ihnen mit feuriger Rebe zu zeigen, bag bie beillofen Revolutionegrunbfage alle Privatrechte, alles Eigenthum, alle mabre Frenheit vernichten, daß also ber Rampf gegen bieselben noch mehr die Sache ber Wölker als die Sache ber Könige ift und bag bas bochfte Gefet ber Gerechtigkeit zulett auch gegen ben Willen verblendeter Ronige berrichen foll.

geminnen, ihre bobern Bedurfniffe, ober auch nur erlaubte Lieblingeneigungen befriedigen , dadurch fich denfelben unentbehrlich machen und mehr oder weniger auf die Bildung ibres Beiftes oder die Leitung ibres Billens Ginflug baben, als wie 4. B. Leibargte, Sofmeifter, weibliche Ergieberinnen, allerlen öffentliche und Brivatlebrer, Sprach. und Mufitmeifter, Mabler und andere Runftler, Bibliothefare, Bebeimichreiber u. f. m., welche ben taufend Belegenbeiten, burd mundliche Unterredung , burch gute Benfpiele , burch Empfeblung lebrreicher und angenehmer Bucher, ibren Röglingen und felbft ibren Obern unvermerft die religiofen Grundfate und Gefinnungen benbringen, Sinderniffe ibrer Berbreitung beben und mancherlen Gefabren von ihren Glaubensgenoffen abwenden fonnen Daben ift auch das größere Bublifum nicht zu vernachläßigen, und auf daffelbe läßt fich, auch ohne öffentliche Predigen, durch Einauf auf bereits vorbandene Schulen und Lebranftalten, durch Sulfe thatiger und für die Rirche mobigefinnter Buchbandlungen, burch Abfaffung, Ueberfegung und Berbreitung guter im Beift der religiofen Lebre gefchriebener Bücher, burch Errichtung von moblgemablten Bibliotbeten und Lefecirfeln, portheilhaft einwirten und ein Saame ausstreuen, der früher oder fpater seine Früchte bringen wird. Alle diefe Mittel bereiten die Gemuther gur form. lichen Aufnahm der Rirche vor; fie find an und für fich leicht anwendbar und noch in unfern Tagen fonnte burch dieselben jur Fortpflangung oder herstellung der mabren Religion in ungläubigen und irrgläubigen gandern unendlich viel getban merden.

Sobald nun in einem folchen der Rirche bisber noch fremden Land durch Miffionarien oder andere Wege eine

gewiffe Angabl von Glaubigen vorbanden ift, die fich gu ibrer Lebre betennen, fo muffen fie gefammelt, in eine fictbare Gefellicaft ober formliche Bemeinde vereiniget, und Birten bestellet merben, um fie au unterrichten, an leiten, mit geiftiger Speife ju nabren und ju ftarten. Diefen Birten und Lehrern ift von ihren firchlichen Obern ein bestimmter Wirtungsfreis anzumeifen und ibre Rabl nach Maasgab als die heerde fich mehrt, oder fich in größere Begenden ausdebnt, allmählig ju vervielfältigen. Rann die Rirche Diefes obne Mitmirfung weltlicher Botentaten thun, wie es chmals geschab und noch jest in ben Mordameritanischen Staaten geschiebt, so ift es befto beffer ; mo nicht, fo muß fie fich mit benfelben freundlich verftandigen um ihre Beforgniffe ju beben, allfällige Borurtbeile ju gerftreuen und der aufblubenden Gemeinde Rube und Frieden ju verschaffen, fedoch ohne daben von ben mefentlichen Rechten der Rirche etwas anfangeben. Sodann find die weiteren firchlichen Ginrichtungen gu treffen, um die geiftliche Gefellschaft zu befestigen und Die flete Fortdauer der Lehre und des Glaubens ju fichern: Berfammlungborter zu erbauen und mit den notbigen Erforderniffen ju verfeben, follten fie auch anfanglich noch fo einfach und bescheiben fenn; für ben Unterhalt ber Bebrer und ihrer Gebulfen ju forgen, auf daß fie menigftens von ihrem Amte leben fonnen und neue Gub. iefte nicht au febr vom Dienst der Rirde abgeschreckt merben; porguglich aber Bfiangiculen gur Bildung tunf. tiger Briefter ju errichten und zwar fo viel moglich aus Eingebornen, weil fie die Sprache und die Sitten des Landes beffer tennen, mehr Sulfe oder Unterftubung finben und weil auch nicht immer auf binreichenben Ruflug von fremden Brieftern au gablen mare. Beiter find andere

Schulen in grunden, um die aufwachsende Angend theils in dem religiösen Glauben, theils in den dagu notbigen oder nütlichen Biffenschaften und Rünften zu unterrichten; allmäblig auch Armen., Aranten. und andere wohlthatige Unftalten au ftiften, auf daß die Blaubigen Die Bortheile des gemeinsamen Berbandes fühlen, die noch Ungläubigen aber ben Geift der Babrbeit und Liebe an feinen Früchten ertennen, für denfelben gewonnen werben, und die Briefter fets als die Kreunde aller Kranten und Armen, aller Ungludlichen, Betrübten und Berlaffenen erscheinen; endlich auch fo viel möglich auf die Beforberung und Leitung der Litteratur und Runft einzumirten, bamit fie vom Beift ber religiofen Doctrin, als bes einen nothwendigen, durchdrungen, an ihrem Theil dagu bertragen, dieselben Grundfase und Borfdriften ben jeder Belegenbeit dem Gemuthe der Menfchen einzupragen, den mabren Glauben und die guten Sitten ju befördern. Alles diefes erfordert freplich mancherlen irrdifche Guter und materielle Gulfsmittel, 19) deren Mangel oft ber Berbreitung einer religiöfen Lebre bedeutende Sinderniffe in den Beg legt. Allein fie werden in einem für die Rirche neugewonnenen gand auf die nämliche Beife gufammengebracht, wie fie urforunglich in ben bereits glaubigen Ländern erworben und nach und nach vermehrt worden find. Pringt die Lebre in reiche und mobl bevölferte Lander ein, fo merben die begüterten Glanbigen ibre Dirten und Bebrer guverläßig nicht barben laffen nnb felbit reichliche Gaben nicht ichenen um in furger Beit Tempel ju erbauen und ju verzieren, fie mit allen Erforderniffen ju verfeben, Schnlen und andere mobitbatige

<sup>19) 6,</sup> B. IV. 6. 186.

Unftalten ju grunden und ju unterhalten. Wird aber der Glaube in armen Gegenden und einfweilen nur unter einer geringen Rabl von Menfchen verbreitet, fo begnügt man fic anfänglich mit Wenigem, und in der Rolge fommt das Mebrere von felbit bingu: denn denen, Die nach dem Reiche Gottes, nach der Berrichaft des Babren und Guten tracten, mird es nie an dem notbigen mangeln. Borerft werben fremmillige Steuern gesammelt, beren Betrag fedem Glaubigen überlaffen ift und fogar auf schonende Beife fo gegeben mird, bag er niemand, felbit den Sammelnden nicht, befannt, folglich obne menschliche Rüchschen und aus reiner Liebe geleiftet werde, der Reiche fich feiner größeren Babe nicht rabme und der Arme uch feines geringen, aber bennoch Gott angenehmen Opfers nicht schämen muffe. 20) Sodann find mafige, jedoch immerbin ohne 3mang und von ben Unvermöglichen gar nicht einzufordernde, Gebühren oder fleine Berehrungen für die den einzelnen Glaubigen ben ber Taufe und dem Unterricht ihrer Rinder, ben Ginfegnung ibrer Chen, ben Begrabniffen u. f. m., in geiftlicher Rücksicht geleistere Dienste ebenfalls ein natürliches, bil. liges und niemand lästiges Mittel, um theils den Unterbalt ber Briefter ju fichern, theils die Rirche felbft für die ibr ben folchen Gelegenbeiten auffallenden Roften gu entschädigen. Sollten bende Aushülfen nicht binreichen, fo tann man die Gläubigen anderer gander um freundliche Bentrage ansprechen und diese werden auch nicht ausbleiben, da die gange Rirche eine einzige Brudergemeinde ausmacht, ibre Mitalieder fich mechfelfeitig nicht als Rremde betrachten und folglich auch einander benjufteben

<sup>20)</sup> Bergl, &. IV. S. 187.

geneigt find. Dagu tommen die bestebenden Miffionsanftalten und die jur Fortpflangung des Glaubens errich. teten Privatgesellschaften oft noch mit beträchtlichen Unterftubungen ju Sulfe. Beiter mird es in der Rolge nie an reichern und für die Rirche gutgefinnten Bobltbatern fehlen, die ihr entweder ben Lebzeit oder in Teftamenten, für ihre verschiedenen Institute und Bedürfniffe größere Schenfungen und Bergabungen machen, burch welche allmablig ein Capital gebildet, und die Rirche jedes Orts in den Stand gesett wird aus eigenem Gut alle ihre Bedürfniffe bestreiten ju tonnen. Um beften ift .es, wenn diese Schenkungen in liegenden Gütern gescheben, oder auf Unfauf von folchen verwendet werden, theils weil fie allein ber Rirche eine gesicherte Erifteng verschaffen und nicht leicht verloren oder entwendet merden fonnen, theils weil fie urfprünglich, jumal in unbevolferten gandern, am leichteften ju erhalten find, bennoch aber mit machsender Cultur und Bevolferung beständig an Werth und Abtrag junehmen, endlich und vorzüglich, weil fie gleichsam eine moralische Ratur baben, die Ginsammlung ihrer Früchte niemanden läftig, fondern vielmehr mit neuen Bobltbaten für die Menfchen begleitet und daber einer religiöfen Befellicaft befonbers angemeffen ift. 21) Die Schenfungen weltlicher Botentaten find amar, als Zeichen einer gunftigen Gefinnung und als Benfpiel fur andere, von der Rirche mit Dant. anzunehmen, aber nicht zu verlangen und noch weniger mit Concessionen ju erfaufen, die der frenen Ausübung ibrer geiftigen Autoritat icablich merden tonnten. Die

<sup>21)</sup> Mehreres über bie Nothwendigkeit und ben Vorzug solcher kirchlicher Territorialguter. S. B. IV. S. 191-215.

Rirche bedarf überhaupt meniger der Sunft als der Gerechtigfeit, und die größte Wohlthat, welche ibr von glaubigen ober ungläubigen Fürften ermiefen merben fann, bekebt darin, ibre rechtmäßige Arenbeit, wie diejenige ieder anderen Beschichaft, anzuertennen, ihr mobierwordnes Cigenthum ju respettiren, gegen allfällige Feinde au fougen, und bem mas ibr von ibren Freunden freywillig gegeben werben mag, teine Sinderniffe in den Beg ju legen. 22) Alsbann wird es auch einer jungen, erft aufblübenden Gemeinde an dem Notbigen ntcht-fehlen und die Rirche mird daben noch des großen Boribeils genießen, daß fie in den Mugen ber Belt nicht als bie Magd weltlicher Brodberren erscheint, sondern als das moralische Band, welches Rurften und Bolter burch Gleichheit des Glaubens freundlich an einander knupft und fie alle bem göttlichen Befet ber Berechtigfeit und Liebe untermirft, welches über die Thronen mie über Die Butten berrichen foll und den Rleinen mie den Groken die nämlichen Pfichten auferlegt.

Sind jedoch auf oben angezeigte Beife die religibfen Grundfate und Borfchriften in einem bisber unglaubigen den ober irrglaubigen Lande verbreitet, die Glaubigen gesammelt und in eine sichtbare Gesellichaft vereiniget,

<sup>22)</sup> Durch nichts wird die satanische Buth gegen das Shrisftenthum so handgreislich bewiesen, als dadurch, daß man einerseits die Kirche und ihre Institute aller ihrer Guter beraubt und anderseits ihr sogar verbietet freywillige Bergabungen von ihren Mitgliedern anzunehmen. So was thun doch selbst die Denden nicht. Mehreres über diese unsinnige und benspiellose Ungerechtigkeit sehe man B. IV.
6. 195—201.

bie tirchlichen Sinrichtungen getroffen und die Erhaltungs, mittel der neuen Gemeinde herbengeschaffet, so ift die geistige Eroberung vollendet und gesichert; eine neue Brovinz ist für den milden Sinfuß der Kirche gewonnen, welches hinwieder ihr früheres Ansehen in andern Ländern befestiget; das gelegte Senfforn wird allmählig auch hier zu einem großen Baum aufwachsen und in dem sichtbaren Reiche Gottes, wo man die Gerechtigkeit lieb hat, wird die wahre Frenheit, gleich der Frucht aus der Burzel, von selbst hervorgehen, und alles materielle Glück ihr auf dem Fuße nachfolgen.

## Ein und neunzigstes Capitel.

## Freundliches Einverständniß zwischen der Rirche und den Mächtigen der Erde.

- I. Nothwendigkeit besselben zur leichtern Ausübung ihrer Besfugnisse und zum Schutz gegen mancherley Gefahren.
- 11. Das Einverständniß muß so beschaffen seyn, bag bie Fürften freywillig ben Grundsagen und Borschriften ber Rirche beppflichten und sie als Richtschnur ihrer Sandlungen aneerkennen.

## III. Die naturlichen Mittel bazu find:

- 1) Die Fürsten von ber religiosen Lehre, so wie von ber Natur und ben Rechten ber Kirche, gründlich zu übers zeugen.
- 2) Personen, die ihnen nabe verwandt oder sonst angenehm find, in den Dienst der Kirche zu ziehen.
- 3) Ihnen in allen gerechten und erlaubten Dingen, aber auch nur in biefen, hinwieber Sulfe gu leiften.
- 4) Ihre Macht zu heiligen, fie zum Schut ber Kirche und zur Sandbabung ber Gerechtigkeit einzuweihen. — Urs fprung, Geift, Zwed und Form ber Kronungefeperlichs keiten.

Endlich ift es fur die Erhaltung der geiftlichen Staaten anch wesentlich nothwendig die Machtigen der Erde für ibre Lebre ju gewinnen und mithin der Rirche günftig zu machen; benn nur baburch fönnen für die lettere wichtige Bortheile erzielt und mancherlen Gefahren abgewendet werden. 1) Zwar ift die Rirche, gleich jedem geift-

<sup>1)</sup> Um nicht in Wieberholungen zu verfallen, reben wir bier

liden Bereine, nicht von den weltlichen Fürften geschaffen, und fein Beamter bes Staates; die driftliche Defellschaft insbesondere übertrifft an Alterthum alle jest bestebenden Rürftentbumer und Republiten; fie bat ibre natürlichen und erworbenen Befuguiffe, die man gleich allen andern zu respektiren schuldig ift; das Recht bobere Babrbeiten und gottliche Gebote ju verfünden, Streitig. feiten über Glaubens. und Sittenregeln ju enticheiden, ibre Gläubigen in eine außere Befellichaft ju vereinigen, derfelben Berfaffung und Disciplin zu bestimmen, ben öffentlichen Cultus anguordnen, Lebrer und Borfteber gu bestellen, Schulen ju errichten, felbft Gigenthum rechtmaßig ju erwerben und über den Ertrag deffelben ju difponieren u. f. m. 2) fommt ibr nicht durch die Gunft der Fürften, fondern Rraft der Matur der Sache und der rechtmäßigen Frenheit von felbft gu. Daben baben diejenigen Fürften, welche felbft Mitglieder ber Rirche und, burch diefen ibren frenwilligen Bentritt, bereits ibre Berfaffung und Disciplin, ibre Befete, Gebrauche und Infitute anerkannt, gebilliget und find in diefer hinficht noch besonders verpflichtet fie beilig und in Ehren zu balten.3) Alles dieses ift unwidersprechlich, und wenn man flets auf

nicht von ben Gefahren, benen bie geiftlichen Staaten, als folche, in Rudficht ihrer weltlichen Rechte und Befistungen ausgeset find, sonbern nur von benen, bie ber freyen Ausübung ihrer geistigen Autorität hinderlich seyn könnten. Ueber bie erstern f. Cap. 82.

<sup>2)</sup> Mehreres über bie natürlichen Rechte nicht nur einer herrichenben, sonbern sogar einer tolerirten Kirche sehe man B. IV. S. 359-378 und 384.

<sup>3)</sup> Bergl. B. IV. S. 365-567.

den Genug ber Gerechtigfeit jablen tonnte, fo murbe Die Rirde freylich, wie icon oben bemerft morben, feiner befondern Gunf von Seite ber weltlichen Botentaten nothig baben. Allein theils nuben bie blogen Rechte an nichts, wenn bobere Gemalt ihrer Ausübung Sindernife entgegen fest, und bann ift es and um ben Schut biefer Rechte gegen andermartige Reinde ju thun. Gute Freunde belfen oft mebr als die besten Grunde, und der Rirche mangelt es zwar nicht an den lettern, mobl aber oft an Ihre Diener und Borfeber bangen in den erftern. mannigfaltiger Rudficht, ihrer Bobnung, ihrer Rahrung, ibrer Buter und Ginfunfte, ja felbe der Ansubung ibree Befugniffe megen, von den weltlichen Fürften ab 4) und diese baben, mo nicht immer bas beffere Recht, doch menigstens die bobere physische Bewalt. Sind fie gleich nach bem natürlichen Befet fouldig und verpflichtet die Rechte der Rirche, wie alle andere Rechte, ju ebren, fo bangt boch die mirtliche Befolgung diefes Befebes nur von ibrer eigenen Gemiffenbaftigteit ab, und wo diefe lettere feblt, da tann die Rirche perfolget, in ihren Rechten beleidiget merden, obne baf fie binreichende Mittel befite um den Machtigern ju feiner Schuldigfeit ju gwingen. Man tann ibre Befugniffe beftreiten, in Zweifel gieben, durch verfehrte Auslegung labmen oder befchran-Ten, und fie findet feinen meltlichen Richter um in dem Befit oder dem Genug des ibrigen geschütt ju merden. Selbft Bertrage, wodurch man gewöhnlich bergleichen Streitigfeiten ju beendigen fucht, nugen abermal nichts, wenn die gute Befinnung fehlt; denn ohne innere Chrfurcht für die Gerechtigfeit merben auch die Bertrage von den

<sup>4) 6. 3.</sup> IV. 184-185 unb 397.

Machtigern nicht gehalten, ja fie geben oft burch ibre unvolltommenen Ausbrude ju neuen 3miffen und Mifverfiandniffen Anlag. 5) Endlich find auch mirfliche Collife onen swifden ben Rechten ber Rirche und ben Rechten der Kürsten möglich, wo benderseitige Befugnisse nicht ju gleicher Zeit oder nicht in vollem Maage ausgeübt werden tonnen, und ju beren Befeitigung freundliche Berträglichfeit oder gutes Ginverftandnif unentbebrlich ift. 6) Batte aber and die Rirche von ben weltlichen Botentaten felbit nichts au beforgen: fo bedarf fie noch ibrer gunft. gen Gefinnung jum Sout gegen andere Widerfacher und gur Entfernung von manderlen Sinderniffen. Richt allein fann fie alsbann ibren Blauben ungehindert fortyflangen und öffentlich betennen, entgegengefeste Errlebren befam. pfen und ibre Berbreitung bindern, die firchliche Berfaffuna und Disciplin zwedmäßig anordnen und handhaben, alle ibre Rechte und Befugniffe ungeftort ausuben, ibrer Gurer und Gintanfte mit Sicherbeit genießen, diefelben nach eigenem Gutfinden vermalten und ftiftungegemaß vermenden: fondern fle findet ju allem diefem noch Bulfe, Benftand und fraftige Mitwirfung, die ihr allemal nuplic, oft fogar unentbebrlich find. 7) Endlich mirtt auch das Benfpiel der Fürften auf alle ihre Beamten und Untergebenen jurud. Go ahmten die Juden ihren guten wie ibren ichlechten Ronigen oder heerführern nach und

<sup>5)</sup> S. hieruber B. IV. S. 165 - 166. und S. 424.

<sup>6)</sup> Ueber biefe Collifionen S. B. IV. S. 410-413.

<sup>7)</sup> Worin der Schut bestehe, ben die weltlichen Fürsten ber Kirche leiften konnen und leisten sollen, haben wir B. IV. S. 173. und vorzüglich S. 368-369 gezeigt.

ie nach derselben Bensviel bewahrten fie entweder den alten und mabren Glauben, oder verfielen in Abgötte. ren. 8) Roroafter befehrte querft den König Darius und ibm folgten ber bof und alle Großen bes Reiches nach. Das Chriftenthum felbft ift zwar nicht burchaus, aber boch großentbeils, von oben berab eingeführt morden. Man fieng ben der Befebrung oder Uebergengung der Rürften an, und durch ibr Benfpiel oder durch ibren Sout murden die hindernife ber weitern Berbreitung geboben und die Bolfer befto leichter gewonnen. Benigftens erhielt die driftliche Rirche nur dann Rube, Siderheit, Unsehen und größere Ausdehnung, als Raifer Ronfantin fich im 3. 324 öffentlich ju derfelben befannte und fie sowohl in ihren geiftigen Befugniffen, als in ihren außern und weltlichen Rechten beschüpte. Go lang die orientalischen Raiser der allgemeinen Rirche treu verblieben und megen ihrer Macht felbit beidnische Fürften manderlen Berbindungen mit benfelben anzufnupfen munichten, mard die weitere Berbreitung des Chriftenthums and von ibnen bald durch die Autoritat gelebrter Manner, bald durch Ginfluß driftlicher Gemablinnen,

<sup>8)</sup> S. Bon Gibeon B. ber Richter VIII, 27; von Jeroboam 3. Reg., ober nach ber Lutherischen Bibel I Reg. XII.; von Rehabeam 2 Chron. XII, 1. "Da aber das Reich "Rehabeams bestätiget und bekräftiget war, verließ er das "Geseh bes Herrn und ganz Israel mit ihm." Bon Manasse vor seiner Bekehrung 2 Chron. XXXII, 9. "Aber "Manasse verführte die Juden und die zu Jerusalem, "daß sie ärger thaten denn die Heiden." Dagegen aber die guten Besspiele der Könige Mss 2 Chron. XIV—XX; Iosabat. 2 Chron. XVII. Hiskia. 2 Chron. XXIX—XXX. Iossa. 2 Chron. XXXIV.

bald ben Unlag von Friedens - und andern Bertragen begunftiget, und burch die Befehrung der Furften Dieienine ber Bolfer erleichtert. Als Sthelbert, Ronig von Rent, fich im 3. 597 jum Chriftentbume befannte, liegen fich gebntaufend Sachfen taufen. 2) Nachdem Bladimir ber Grofe, Berjog ber Ruffen, im Jahr 988 mit ben griedifden Raifern Bafilins und Conftantin Frieden gefcloffen, ibre Schwefter Unna gebenrathet und barauf bas Christenthum angenommen batte, folgte bas gange ruffifche Bolt feinem Benfviel nach. Gegen ben machtigen Sout, den die Raiser Theodosins und Juftinian, Karl ber Große und mehrere feiner nachfolger, Otto ber Große und andere Rürften der driftlichen Rirche angedeihen liefen, tonnten alle ibre Feinde, beren es ju jeder Beit gegeben bat, nichts ausrichten. Wie nütlich die Gunft und wie fcablich die Ungunft der weltlichen Botentaten, felbft für eine berrichende mabre Rirche, besonders aber für eine aufteimende Sette fen: das bat die gange Befdichte bis auf unfere Zeiten berab, und gwar burch die verschiebenartigften Benfpiele bemiefen. Die Rirchenfpaltung bes fechszehnten Jahrhunderts mare ohne den Schut, oder vielmehr ohne die direfte Bemalt einiger Mächtigen der Erbe niemal durchgefest worden, und da wo die Rurften ibr nicht gunftig maren, tonnte fie auch nicht die Oberhand gewinnen. Go lang in Franfreich nur ber Daupbin, Bater Königs Ludwig XVI, lebte, deffen Anbanglichfeit an die driftliche Rirche man fannte, fo blieben alle Bemubungen der gegen fie verschwornen philosophischen Sette vergeblich; wenigstens tonnte fie nie eine formliche Berfolgung berfelben bemirten. Die Fortfcritte des Unglau-

<sup>9)</sup> S. Lingard; Antiquités de l'eglise Anglo-Saxonne.

bens in den brandenburgifden Staaten, welche eine geitlang alldort das gange Christenthum zu vertilgen brobten, waren, nebft den natürlichen Confequengen des protestantifchen Bringips, porguglich bem perfonlichen Benfpiel bes Ronias Friedrich II anguschreiben, den die frangofischen Bbilofopben defimegen den nordischen Salomon nannten, obicon er übrigens Berftand und Berechtigfeiteliebe genug befaß, um fich wenigstens nicht jum Bertgeug ihrer Berfolgungsprojette gebrauchen ju laffen. 10) Als Raifer 30feph II in Defterreich, von der Muminatenfette mifleitet, feinen Aufflarungefturm gegen den Babft und gegen die firchlichen Ginrichtungen begann: ba metteiferten viele taufende in diefer driftfatbolifden Monarchie es ibm in folden Befinnungen gleich ober gar juvorzuthun, vermuthlich weil fie bofften mittelft derfelben defto eber Ankellung und Beforderung ju erhalten; fobald er aber in feinem Menerungseifer erfaltete, ober die fchlechten Rolgen deffelben einfah, fo blieben auch die übrigen rubig, und unter feinen Rachfolgern murbe, blos durch ihr Beyspiel, die fatbolische Religion und Rirche wieder wie porber geehrt und geachtet. 11) In Franfreich gieng bie wathende Berfolgung der Religion und Rirche nicht von dem damals bereits unterjochten Ronig, noch von dem Bolt, fondern nur von der erften fogenannten National-Bersammlung aus, nachdem fie fich der bochfen Gemalt bemächtiget batte, in ibrem Innern aber felbft von einer

<sup>10)</sup> S. hierüber B. I. S. 188—190. Item, Ulrich über ben Religionezustand in den preußischen Staaten. — Ehrhards Amalthea B. I. und Triumph der Philosophie des 18ten Jahrhunderts B. I. S. 17. ff.

<sup>11)</sup> Bergl. B. I. S. 201 - 203.

antichtstlichen und förmlich organisirten Sophistenzunft untersochet war. 12) Sobald aber ein neuer, mächtiger Beherrscher auferat, der entweder persönlich der katholischen Kirche nicht ungünstig war, oder solches wenigstens zu scheinen für zweckmäßig hielt, oder überhaupt lieber ein unabhängiger Fürst als der Anecht eines Sophistenvereins seyn wollte: so hörte auch diese ganze Religionsstürmeren piöslich wieder aus; die Kirche hob sich gleichsam von selbst aus ihren Trümmern empor, und diesen Benspielen könnte man noch mehrere audere aus den neuesten Zeiten benstügen.

Demnach beweiset sowohl die Ratur der Sache, als die gange Geschichte, wie nothwendig und nutlich für jede Rirche die gunftige Gesinnung der weltlichen Poten-

<sup>12)</sup> Es ist zuverläßig, daß ber Jakobiner = Elub zu Paris, welcher sich Société des amis de la liberté et de l'égalité nannte, ben üblichen Boltenamen aber von feinem Berfammlungbort in einem ehmaligen Jakobiten = Rlofter er= bielt, nichts weiter als eine Central = Freymaurerloge war, welche mit mehrern bunbert Rilial = Logen torresponbirte, und burch eingeflößten Schreden bas ganze Reich beberrichte. Bas nun in biefem Sophisten = Club burch bie Majoritat erkannt worben, bas mußte auch von ber Minoritat und allen Berbundeten in ber Nationalversammlung unterftutt und per fas et nefas burchgesett werben. Ohne biese terroriftische Organisation mare es burchaus nicht zu erklaren, wie eine Berfammlung, die aus 130 Bifchoffen, aus fast allen Großen bes Reichs und bazu noch aus vielen recht= ichaffenen Deputirten bes Burgerftanbes gufammengefett war, zu einer folch muthenben, planmäßigen und fortbauernben Berfolgung ber Religion und Rirche bingeriffen werben konnte. S. bierüber B. I. S. 233. Note 9.

taten ift. Das haben auch die antidriftlichen und revo-Intionaren Gefellichaften febr mobl gefühlt, indem fie einerseits alle erdenklichen Mittel anwendeten um die Ronige und Fürften bald burch Scheingrunde und Schmeidelepen, bald burch Drobungen und vorgefpiegelte Befabren für ibre Lebre ju geminnen, mit ibren Unbangern an umgeben, ibre ausschließenden Rathgeber ju merden und mittelft beffen fich dienftbar ju machen; 13) anderfeits aber augleich mit raftlofer Bebarrlichfeit dabin arbeiteten, die Lebrer und Freunde der driftiden Religion von allem Ginfluß auf die Fürften ju entfernen, Staat und Rirde mit einander ju entzwenen und jede mechielseitige Freundschaft zwischen ibnen ju bindern. Begen bende aleich feindselig gefinnt und gegen alle geiftige ober weltliche Autorität, außer ber ibrigen, verschworen, wollten fie einer jeden die Sulfe der andern entgieben : ... bald fuchten fie daber die Rirche den Königen, bald wieder die Ronige der Rirche verdachtig ju machen, die Berehrer der göttlichen Macht und des göttlichen Befenes bald den Boltern als eine Stupe des Despotismus, bald binwieder den Fürften als Feinde ihrer absoluten Bewalt erscheinen zu laffen. Indeffen bewiefen fie gerade burch ibr eigenes Benfpiel und durch diefes doppelte Bemüben, wie nothig es für jede religiöfe und felbft für jede feftirifche Gefellichaft fen, fich des Schupes und Ben. fandes der weltlichen Macht ju versichern.

Damit aber biefes gute Bernehmen ben Rechten und Frenheiten der Kirche nicht nachtheilig werde, die geift-liche herrschaft fich nicht in eine geiftliche Dienstbarteit

<sup>13)</sup> Bergl. hierüber B. I. S. 161 - 162. und S. 176-180.

verwandle und der jugeficherte Schut nicht in Beleidigung und Unterdrudung ausarte: fo muß das Ginverfandnig so beschaffen senn, daß die Kirche als Verkünderin der leitenden Doctrin, als Organ des bochften und oberften Gefetes, auch billiger Weise des bobern Ranges und Ansebens genieße, daß alfo die weltlichen Potentaten in dem Sinne mit ber Rirche einverftanden fegen, dag fie ihrer Lebre, ihren Grundfagen und Borfchriften benpflich. ten, diefelben gur Richtschnur ibrer Sandlungen anneb. men und die Rirche unter diefer Bedingung ihnen binmieder mit ihrem geiftigen Ginfluß behülflich fen. haben ichon ben mehrern Gelegenheiten ausführlich bewiesen, 14) daß überall und immer irgend eine geiffige Macht über die Belt berrichet, flets berrichen mird und nothwendig herrichen muß, darum weil gewiffe leitende Grundfäße die Quelle und der Zweck aller handlungen find; daß alle Menschen und folglich auch die Fürften nur nach ihrem Glauben bandeln, und daß fie alfo einer folch bobern geiftigen Autorität nie meder entbebren, noch entweichen fonnen, fondern willführlich oder unwillführlich, bemufit oder unbewußt, entweder den Beifen oder den Thoren, entweder ben mabren und richtig leitenden Belehrten oder verblendeten und trugerifchen Gephiffen, entweder den Berebrern Bottes, als des bochfen Befetae. berg, oder den Dienern irgend eines felbftgeschaffenen Bopen glauben, mithin gehorchen, und nur allein bie Babl gwifchen den einen und den andern haben. Frenlich find die Rechte der Rirche und die der weltlichen

<sup>14)</sup> Band I. S. 115—116. ben Ansaß der französischen Philosophen; und B. IV. Borrede S. XIII — XIV. und B. IV. S. 23—24.

Botentaten bem Grunde und bem Gegenftande nach verfcbieden, allein fo febr man auch feinen Beift auf Die Folter fpannt, um bende von einander au fondern und iedem Theil das feinige anzumeifen, fo ift das lette Refultat diefes nachdentens immerbin diefes: daß eine gantliche abfolute Trennung, eine volltommene, wechfelfeitige Unabbangigfeit ber geiftlichen und weltlichen Dingeschlechterdings unmöglich ift, meil benbe fo innig und ungertrennlich mit einander verbunden find, daß feine außere oder meltliche Sandlung fich ohne geifigen Grund und 3med, feine geiftige Autoritat fich obne außere Organe und Sulfemittel denten lagt, gleichwie die Geele nur durch den Rörper wirfen fann, und der Rörper nur von der Seele bewegt und lebendig wird. Wenn also nach einem febr treffenden Bild, Rirche und Staat, oder beffer ju reden, geiftige und weltliche Macht, fich ju einander verhalten, wie Seele und Leib, wie Gefet und Macht, wie Regel und Sandlung, Diefe bende aber nicht gang von einander unabhangig feyn tonnen, fondern eine ber andern den Borrang eingefteben muß: fo ift es boch natürlicher und billiger, daß die Seele über ben Rorper berriche, als daß fie von dem Rorper beberricht werde, daß Die Macht fich nach dem Gefet richte, als daß das Befes fich nach der Macht beugen muffe; bag die Sandlung ber Regel angemeffen fen, als bag bie Regel fich nach widerfprechenden Sandlungen bequemen fonne. Das len. tere mare fogar nicht einmal möglich, benn bie religiofe und moralische Lebre ift nur eine, ber weltlichen Stag. ten giebt es unendlich viele; jene bleibt immer biefelbe, Die Amede und Intereffen diefer lettern find mandelbar und oft einander entgegengefest: wie follte alfo die Rirche fich mit ihrer Doctrin nach ihnen richten, ju gleicher

Beit ben Sat und ben Gegenfat, das Gute und das Bofe, die Wahrheit und den Frrthum lehren und empfehlen können? Auch haben alle wahren oder für wahr gehaltenen Kirchen und geiftigen Gefellschaften den Aufpruch gemacht, die geistigen Führer und Leiter der Menschen zu senn, gleichsam den Thronen wie den hütten das Geset zu geben, 25) und gerade in dieser Einstimmigkeit liegt der Beweis, daß die Sache selbst an

<sup>15)</sup> Mehrere biefortige Gestanbniffe ber frangofischen Philoso= phen und ber beutschen Illuminaten haben wir ichon B. I. S. 115 und S. 145. angeführt. Bergl. auch B. IV. 6. 23-28. und bie Borrebe bes nämlichen Banbes G. XII - XVII. Es fen und aber erlaubt, hier noch einige andere bengufügen: Rannal fagt in feiner Histoire philosophique des deux Indes: "Ce n'est qu'aux sages de la terre, qu'il appartient de faire des lois, et tous les peuples doivent s'empresser de leur obeir." Und Guizot, jes Biger Minister in Kranfreich, ein protestantischer Profestor, von bem man glauben follte bag er jeber geiftigen Autoritat abgeneigt mare, brudte fich Unno 1828. in feinem Cours d'histoire folgender Magen aus: "le monde intellectuel est fait pour regler le monde extérieur, et il faut que les idées passent dans l'ordre social; si un principe ne passait pas dans la civilisation, ou plus ex actement dans l'administration, on croirait voir un arbre sans fruits, ou un soleil qui n'échaufferait pas." Bon ber driftlichen Rirche bieß es baber auch icon ben ibrem Urfprung, bie Beiligen murben bie Belt richten, alle Kürftenthumer und Obrigkeiten wurden in ihr aufgeben, (in ihrem Schoos empormachien, ihre Behulfen und Mitarbeiter werben.) Noch jest bittet fie öffentlich am Charfreptag: "Oremus pro ecclesia sancta Dei, ut eam Deus et Dominus noster, pacificare, adunare et custoadire dignetur toto orbe terrarum, subjiciens ei princiapatus et potestates."

und für fich in ber Ratur ber Dinge gegrundet ift, nicht anders fenn fann und unter ber einen oder der andern Beftalt immer wieder tommt. Andeffen tann felbft eine mabre und rechtmäßige Rirche die Großen und Machtigen ber Erde meder jum Glauben an ibre Lebre, noch jur Ausübung ibrer Borfdriften, und überhaupt nicht gu gunftigen Gefinnungen gwingen. Ihre Bulfe und Ditmirtung ju den Befegen und 3meden der Rirche fann und foll nicht durch Bewalt abgenothiget werden, fondern fie muß frenwillig fenn, nur auf Ueberzeugung und Rutranen, auf ber Chrfurcht fur bobere Bflichten und auf der Ginficht des damit verbundenen eigenen Bortbeils bernben. Die weltlichen Botentaten follen alfo frenlich die Lebren und Grundfate der Rirche befolgen, unterftu-Ben, fie als verbindliche Regel ihrer Sandlungen anertennen, aber gerne, willig und mit Freuden, fo baß fie in diefem Geborfam felbit, ihren Rubm und ihre Ebre, die Sicherheit ihres Thrones und die Gemährleiftung des Geborfams ihrer Bolfer fuchen. Diefes zu bemirfen bat frenlich bismeilen feine Schwierigkeiten, ift aber ber Rmed, den jede Rirche, die ihr Unseben befestigen min, ftets ju erreichen fuchen und immerfort im Auge bebal. ten muß.

Nun aber besteht das erste und wesentlichste Mittel dazu darin: die Fürsten selbst von der Wahrheit, der Berbindlichkeit und Gemeinnühigkeit der religiösen Lebre, so wie von der Natur und den Befugnissen der zu diesem Ende unentbebrlich nothwendigen äußern Kirche zu überzeugen. Dieses ist auch gar nicht so schwer als man glauben sollte, wosern man nur sorgsältig darauf bedacht

ift, die erfte Erziehung der Fürften den gelehrteften und tugendhafteften Lebrern oder Borftebern der Rirche anguvertrauen, und dann auch in der Folge ju ibrer Befeftigung in den namlichen guten Grundfagen fie, fo weit immer moglich, mit religiofen, für die Rirche aut gefinn. ten Rathen, Beamten und Gebulfen gu umgeben, ein 3med, ju deffen Erreichung die Rirche und ibre Freunde allen ihren Ginfluß verwenden follten. Gine Lebre, für welche jeder Menich die Anlagen bat, die ihrer Ratur nach mabr und in ihren Folgen jedermann nüplich ift, die fich durch ihr Alterthum, durch ihre Allgemeinheit und Unwandelbarfeit empfiehlt, die man von Rugend auf anpreifen bort und großentheils befolgen fiebt, dringt in das Gemuth aller Menichen obne Ausnahme ein. Rürften, die fich im bochften Glud befinden, denen in irrdischer Rudficht nichts mehr zu munichen übrig bleibt, find fogar oft mehr als andere Menschen für alles bobe und geistige empfänglich, weil es ibnen ein neues, fonft unbefanntes Intereffe verschaffet und Ben ihrer befigenden großen Macht, por welcher oft dem Berftande ichmindelt und ein fcmaches Gemuth erfchredt, ift es ihnen nicht nur nöthig, fondern auch angenehm, wenigstens in bemabrten Grundfagen einen baltbaren Stuppunft, eine fichere und beruhigende Regel ju finden. Auch ift der, Menich von Natur fo geartet, daß gerade wenn er von allem außern oder phyfifchen Zwang befrent ift, er fich defto lieber dem bobern und fremmilligen Zwang der durch fich felbft gebietenden gottlichen Befege untermirft. Gingelne Rebler, jafelbit verderbliche Leidenschaften, die von menfc. licher Gebrechlichfeit berrühren und von benen andere Menschen eben so wenig fren find, muffen frentich immer abgerechnet merden; allein diefe tonnen auch nicht fur

eine förmliche Feinbichaft gegen Religion und Kirche gelten; fie schließen im Allgemeinen die Sprsurcht für böbere Pflichten nicht aus, und wofern der Geift und die Gesinnung nicht durch falsche Grundsäte verdorben sind, so läßt sich stets eine Rüdlehr zum Bestern hossen und auf den gewöhnlichen Schutz für die Kirche zählen. Wenn man daber die Geschichte unparthenisch betrachtet, so wird man in derselben eine sehr große Zahl religiöser, gewissenbaster, für die Rirche wohlgesinnter Fürsten antressen, und diezenigen die es nicht waren, oder die sogar Religion und Rirche versolgten, sielen als einzelne Ausuadmen gerade wegen ihrer Seltenheit aus. 25) Daben hat

<sup>16)</sup> Unter ben Beiligen ber katholischen Rirche gablt man nebft vielen Koniginnen und Pringeffinnen mehr als brepfig Ronige und die Geschichte beweiset, daß fie allemal zugleich portreffliche Regenten, fraftige Beiduger ber Gerechtig= feit und oft fogar ausgezeichnete Belben maren. Bir wollen bier nur die merkwurdigften Benfpiele anführen: In Danemark, Kanut ber Große, und Olaf ober Olaus Ronig in Norwegen 1098; in Schweben, Konig Erich, Unno 1151; in England, Ethelbert, Ronia von Rent, erster driftlicher Konig; Ebwin + 633; Ofwald + 642; Gelbus geft. 694; Ethelbert, Konig ber Oftangeln geft. 793; Edmund gest. 870, und Eduard gest. 975, bepde als Martyrer betrachtet. Eduard der Befenner geft. 1066, gu benen man wohl noch Alfred ben Großen gablen konnte. In Frankreich die Konige Siegbert, Dagobert, Konig von Auftrafien geft. 678; Karlomann, Bergog ber Franken, Rarl Martells Cohn, † 755; Rarl ber Große geft 813; Ludwig IX. geft. 1270. In Spanien, Ferdinand III. Ronig von Leon und Kastilien. In Ungarn, die Konige Stephan geft. 1038; Salomon geft. 1085, und Labislaus geft. 1095. In Deutschland und ben bagu geborigen ganbern, Beinrich II. beutscher Raiser, geft. 1024; Benged:

eine religiofe Gefellicaft, die allen Menichen die wichtigften Babrbeiten lebrt und allgemein verbindliche Pflichten einscharft, auch in anderer Rudficht fur die Ronige und Fürsten ein großes Interesse. Nicht allein ift ihre perfonliche Anertennung und Ausübung berfelben von unalaublichem Ginfluß auf bas gange Bolt, erbobt die Cbrfurcht und vermehrt bas Butrauen in die Berfon bes Landesberrn : fondern gleichwie die Rirche auch fogar bie Großen der Erde der bochften Macht und bem bochften Befet ber Berechtigfeit und Liebe unterwirft, fo unterwirft fie demfelben auch alle ihre Unterthanen und fnupfet also zwischen benden ein gartes, beiliges und freundliches Band. Benn die Rurften bas erfte Benfpiel bes Geborfams gegen einen Serrn und Obern geben, fo werden bie Unterthanen auch ihnen besto lieber gehorchen; wenn jene das gottliche Befet über fich ertennen und befmegen feine Berfündiger ebren, fo wird es auch von den Bolfern geebrt und gebandbabet merden. Die Religion, welche fich obne fichtbare Organe, obne leitende und lebrende Rirche nicht denten läßt, ift alfo die Grundfefte der menfolichen Gesellicaft, die Soutwebr ber Thronen und binwieder auch die Schubwebr ber Bolfer gegen jeglichen Migbrauch der Gemalt; 17) fie lebrt den Fürften, dag ihre Macht an

laus, Perzog von Bohmen, geft. 938; Leopold, Markgraf von Oesterreich, gest. 1127; Bernard, Markgraf von Basben, gest. 1458; auch von ber aufrichtigen Frommigkeit und strengen Gewissenhaftigkeit mehrerer protestantischer Fürsten in Peutschland liefert Schlosser in seinen Briefen über die preußische Gesetzebung S. 56 — 59. rührende Behspiele.

<sup>17)</sup> S. hierüber B. I. S. 440-442.

irdifden Gatern nad menfoliden Gebuffen (gleich wit Die Macht aller anderer Menschen) eine Gabe Gottes fen, und daß fie dieselbe eben defmegen nach bem göttlichen Befet gebrauchen follen, um Berechtigfeit ju üben und ju Dandhaben, Gutes ju thun und ju befordern: fie lebrt aber auch den Bolfern, daß diese bobere Dacht als eine Boblibat vom himmel zu betrachten fen, die ibnen auf mannigfaltige Beife nunt und bilft, und deren fie obne eigenen Schaden nicht entbebren tonnen; daß fie alfo diefen natürlichen Obern, als ihren Batern und Bohltbatern, auch binmieder Gerechtigfeit und liebreiche Sulfe, Treue und Dantbarfeit ichuldig fenen. Go bringt die Religion Rube in alle Gemuther, bewirft fregen und frendigen Geborsam, den feine Gewalt ersett, hindert die Berbrechen in ihrem Reime, bringt uneigennutige Gefinnungen, ja fogar großmüthige Aufopferungen bervor und ift die Mutter alles Friedens, aller mechfelseitigen Gintracht. 18) Wird fie alfo, nebft ihrer huterin der Rirche, den Rurften von diefer Seite dargestellt, fo ift es unmöglich, daß fie ihnen nicht als nothwendig, mobitbatig, ja sogar als unentbehrlich erscheine, und wenn diefes nicht baufiger geschiebt, so ift es auch nicht ber Ratur ber Sache, fondern nur dem fehlerhaften Unterricht gu-

<sup>18)</sup> Lie Nothwendigkeit und den Nuben der Religion, sowohl für die Fürsten als für die Wölfer haben wir schon B. I. S. 439—442. B. III. S. 80. und anderswo gezeigt; wie wenig aber auch von der Kirche als ihrem Organ, wegen der Natur der Lehre, wegen dem Mangel an physischer Gewalt, und wegen ihrer mannigfaltigen Abhängigkeit in weltlichen Dingen, Misbräuche oder sogenannte Einzgriffe in die Landesherrlichen Rechte zu befürchten sehn, ist B. IV. S. 170. S. 397—398. erwiesen worden.

suschreiben, nach welchem ihnen die Religion oft nur als eine ermüdende Gedächniffache oder als ein lästiges Joch, nicht aber in ihrem vollen Glang, in ihrer Seel erhebenden Natur und vorzüglich nicht in ihrer Beziehung auf die Lage und die Berhaltnisse der Fürsten dargestellt wird. 29)

<sup>19)</sup> Diefer lettere Dunkt verbient in unfern Tagen befonbers bebergiget zu werben. Durch nichts konnten fich bie driftlichen Geiftlichen, besonders aber die tatholischen Priefter, ben Kurften und Großen ber Erbe, ja fogar allen rechtschaffenen Menschen so nothwendig und unentbehrlich maden, als wenn fie bie politisch revolutionaren Irrthumer eben so gut als die irreligiosen zu bekampfen und bie wahre Lehre an ihren Plat zu ftellen miffen. Diefes ift auch ihre Pflicht, inbem beybseitige Irrthumer aus ber nämlichen Quelle, nämlich aus bem Sag gegen alle Obern fliegen, ober vielmehr aus bem Bahnfinn fich alle folche Obere ale Keinde ober Unterbruder vorzustellen. Mun aber haben die Theologen hierin aus falfcher Bescheibenbeit ben Juriften und ihren Grillen von einem burgerlichen Kontrakt zu viel nachgegeben. Es reicht auch nicht bin überhaupt zu fagen, bag bie Macht von Gott tomme, fonbern man muß auch erklaren, in welchem Ginn biefes Bu verfteben sen (nämlich wie von jeder anderer Privat= macht) und wie weit fie nach bem gottlichen Gefet gebe, namlich gur freven Ausubung eigener, und gum Schus frember Rechte. Diefer Grundfat follte in ben bobern kirchlichen Schulen fpftematisch entwidelt und zu biesem End ein gebrängter Eursus bes allgemeinen ober naturli= den Staatsrechts burchgemacht, b. b. bie gottliche Orbnung in ben gefelligen Berhaltniffen und Pflichten, als ein Theil ber religiofen Moral bargeftellt werben. Kur ben allgemeinen Bolksunterricht bann mare eine ets was grundlichere und mehr auf bie jest berrichenben Brrthumer angepaßte Entwiklung bes vierten Gebotes binreichend. Bereits wird in allen Catechismen und zwar

2) Ein anderes Mittel die weltlichen Botentaten der Rirche gunfig zu machen, besteht darin, ihren naben Unverwandten oder andern ihnen angenehmen Bersonen, wofern sie übrigens die gesehlichen Bedingungen erfüllen, bobe firchliche Würden zu verleihen und sie mittelft deffen

mit Grund gesagt, daß nach dem Sprachgebrauch aller Wölker unter ben Worten Vater und Mutter nicht nur die leiblichen Eltern, sondern überhaupt alle natürzliche Obern, Stifter, häupter und Beschüßer irgend eines gefelligen Verbandes zu verstehen seyen. Diesem wären also nur folgende nabere Bestimmungen bevzufügen:

- 1) Daß die natürlichen Obern mit ihrer früher beseffenen Macht, ben Untergebenen nichts genommen haben, sonbern benselben vielmehr von ihrem Ueberfluß mittheilen, folgelich nicht Feinde, sonbern Freunde und Bohlthater seyen.
- 2) Dag man ihnen eben begwegen auch Chrfurcht, Dant und liebreiche Gegenbulfe, worin aller pflichtmäßige Ge-
- 3) Daß ber Landesfürft lediglich ber Oberfte unter biefen natürlichen Obern fen, folglich am meiften wohlthun könne und bie Stupe bes gangen geselligen Berbanbes ausmache.
- 4) Daß er gleichwohl Sott und seinem Seseh unterworfen bleibe, so baß man mehr Wohlthaten von ihm empfängt, als man ihm hinwieder zu leisten im Stand ist, und man im Grunde boch gegen ihn nur solche Pflichten hat, bie man auch allen andern Menschen schulbig ist.

Die Befolgung dieser einsachen und leicht auszuführenben Ibee durfte nach meinem Dafürhalten das wirksamfte Mittet senn, um die revolutionären Irrthümer mit der Burzel auszurotten, die aufwachsende Jugend gegen dies selben zu waffnen und der Kirche, als Retterin der Bahrbeit, aus dem Sturm der ihr die Bernichtung drobte, einen neuen Triumph, augemeines Ansehen und kräftigen Schutz zu verschaffen. felbft in das Intereffe ber Rirche zu gieben. Amar ift Diefes Mittel nur in einer fart botirten religiöfen Gefellschaft anmendbar, mo jene Burden mit einer bennabe unabhängigen meltlichen Dacht und mit großen Ginfunften verbunden find. Un und für fich ift jedoch gegen daffelbe nichts einzumenden. Rirchliche Borfeber, Cardinale, Erabiicoffe und Bifcoffe aus fürftlichen oder andern großen Geschlicchtern, geben schon der Rirche mehr Unfeben, ibr Blang frablet auf alle übrigen Diener berfelben jurud, fie bemirten eine größere Chrfurcht ben bem Bolt, baben mehr Ginfluß auf die bobern Stande, befördern dadurch den Glauben an die religiose Lehre und die Bollziehung ihrer Gebote. Auch beweiset die Erfahrung, daß fie fich oft eben fo febr als andere, durch bobe Ginfichten und religiöse Tugenden auszeichnen, mithin zum Dienft der Rirche tuchtig und murdig find. Wenn übrigens auch nicht geläugnet werden fann, bag die Gobne oder Anvermandten großer Rurften dergleichen geiftliche Burben gewöhnlich nur ber weltlichen Macht megen gu fuchen pflegen, fo nehmen fie doch, als Mitglieder und Borfteber ber Rirche, immerbin mehr oder weniger ben Beift diefer religiöfen Gefellicaft an, verfecten ibre Intereffen, und durch ihre angefebene Berbindungen find fie auch mehr als andere im Stand, derfelben gegen ibre Feinde einen machtigen Schut ju verschaffen und drobende Befahren von ihr abzumenden. Den weltlichen Botentaten aber ift es alebann felbft baran gelegen, bergleichen firch. liche Infitutionen in ihrem Stand und Befen, ben ibren Rechten und Ginfunften ju laffen, weil fie mittelft berfelben febr oft hoffen tonnen ihren nachgebornen Gobnen, ibren Brudern und Bermandten eine fandesmäßige Berforgung au verschaffen, oder auch andere ibnen angenebme

und um fie wohlverdiente Personen reichlich belohnen zu tonnen. Wir wollen indessen auf dieses secundare Mittel, welches auf der andern Seite auch seine Inconveniente hat, 20) tein besonderes Gewicht legen, sondern nur so viel bemerken, daß es unter gewissen Bedingungen, und unter Beobachtung der nöthigen Borsicht, allerdings auch mit Nupen und Vortheil für die Kirche angewendet werden darf.

3) Die Rirche fann aber drittens die Gunft ber Ronige und Fürsten dadurch gewinnen, daß fie binwieder berfelben Zwede und Absichten in allen erlaubten Dingen, mittelft des Ginfluges auf die Gemuther, begunftiget, folglich Dienft mit Gegendienft erwiedert, und mithin den rechtmäßigen Rurften auch durch die That als eine mabre Rreundin und Debulfin ericheint. Go febr auch die neuern Sophisten gegen diese mechselseitige Freundschaft amischen Rirche und Staat deflamiren, weil fie einer jeden die Stüte der andern ju entziehen suchten, fo ift doch die Bulfe, welche die Rirche den weltlichen Potentaten in gerechten Dingen leiftet, nicht nur von ihrer Seite flug, fondern fogar pflichtmäßig, und den Bolfern felbft in bobem Grade nüplich. Denjenigen allein fonnte fie als Schadlich erscheinen, die in ihrem Wahnfinn das Seil ber Belt nur in allgemeinem Sader und Bant feben wollen:

<sup>20)</sup> Bergl. oben S. 8., wo wir bemerkt haben, daß allzugroße Reichthumer ben geiftlichen Staaten nachtheilig sepen; boch nur bann, wann biese Reichthumer als hauptsache betrachtet werden, und man sieht auch hieraus, daß mit der vorberrschenden religiösen Gesinnung alles gut und nüplich ist, ohne sie alles schäblich wird.

Boblibat für Unrecht oder für Plage ausgeben, und ben Menfchen ihre Freunde und Bulfleifter, diejenigen, die ibnen Gutes thun, fie unterrichten, ihren Berffand und ibren Billen richtig leiten , ibnen Rahrung und Cous verschaffen, als Reinde und Unterdrücker darftellen. -Mun aber tann die Rirche, theils als beguterte Corpora. tion, theils als Lebranftalt und geiftige Autorität, den Rönigen und Fürften in mannigfaltiger Rudficht benfteben und nuglich fenn. Richt allein foll fie in Erfüllung aller Bflichten der Gerechtigfeit mit ibrem Benfviel porangeben, dem Rurften bas Seine laffen und bas Seine geben, Berträge und Berfprechungen halten, alle schuldigen Dienste willig leiften: fondern fie bat auch mancherlen Mittel und Gelegenheit noch mehr zu thun, nämlich die Ausübung der natürlichen und erworbenen Rechte bes Fürsten ju erleichtetn, ju begunftigen, ibm in wichtigen Dingen mit gutem Rath und thätiger Mitwirkung an Die Sand ju geben, fich feiner Chre, feines Unfebens und feiner rechtmäßigen Intereffen anzunehmen, ibn im Roth. fall fogar mit fremmilligen Beichenten und andern Sulfs. mitteln, oder in Ermanglung derfelben wenigstens mit ibrer Gott angenehmen Fürbitte ju unterftugen;21) end. lich auch ben unvermeidlichen Collisionen liebreiche Bertraglichfeit ju zeigen, nicht immer das ftrengfte Recht ju fordern, felbft einzelnes Unbill ju dulden, mofern es nicht aus bofem Willen bervorgebt, oder nicht gur Regel fur die Bufunft wird. Und ift es nicht dem Geift der Religion angemeffen, lobenswerth und fomobl den Fürften als ben Bölfern nütlich, wenn die Rirche, als allgemeine Unterrichtsanftalt, bende jufammen fiber bie mabre, von

<sup>21)</sup> Bergl. B. IV. S. 370-371.

Gott felbft geordnete Natur der geselligen Verbaltniffe und die daraus entspringenden mechselseitigen Bflichten belebrt, bem Rurften das Berg bes Bolls, bem Bolt binwieder das Berg bes Rürften gumenbet, gerechten Befehlen und Berorde nungen milligen Gingang in die Gemuther verschafft, den Beamten und Dienern gemiffenbafte Erfüllung ibrer Bflich. ten prediget, den Unterthanen Anbanglichfeit und Danfbarfeit gegen ibre Obern und fremwillige Leiftung aller Schuldigfeiten einschärft, mittelft deffen Rube und Frieden befördert, in einem allfälligen gerechten Rrieg die Bemuther jur Bertheidigung des Baterlandes und ju großműthigen Aufopferungen entflammt u. f. m.? Go lang eine Rirche ibre geiftige Autorität auf diese Beise gebraucht, fo mird fie guverläßig in den meiften Rallen auf die Bunft ber Furften rechnen tonnen, und nur folche die von Leibenschaften verblendet oder bereits von antireligiösen Seften beberricht find, fonnten noch baran benfen eine fo nubliche Befellchaft zu verfolgen, oder aus ihren Staaten ju verdrängen.

Judeffen so pflichtmäßig und flug es auch von ben Sauptern und Borfiebern einer Rirche ift, durch ihre geistige Autorität die weltlichen Mächte in rechtmäßigen Dingen zu unterflüßen, so sehr würden sie sich hingegen betrügen, wenn sie je glaubten, ihre Existenz, oder ihr Ansehen auch durch Begünstigung ungerechter Absichten befestigen und sich dadurch die Fürsten gefällig machen zu tönnen. Nicht allein wäre dieses Benehmen pflichtwidrig, sondern auch in hohem Grade untling. Wie wir schon anderswo bemerkt haben, 22) so kann die Rirche zwar

<sup>22)</sup> B. IV. S. 371-372.

einzelne Uebel, ja felbft gegen fie verübte Beleidigungen dulden, um beffere Beiten ju ermarten mo bie Leibenschaften ihrer Feinde ausgetobet haben oder die phyfiche Macht in beffer gefinnte Sande übergangen ift; aber nie foll fie diefe Uebel billigen oder autorifiren, nie die Berle-Bung der Regel als Regel felbit anerfennen, nie das Bofe gutheißen oder dagu mitmirten, mit einem Worte, in feinem Falle der Ungerechtigfeit dienftbar feyn: denn diefes murde ibr bas Butrauen ibrer Glaubigen, d. b. ibrer mabren Freunde, in benen das Gefühl der Babrbeit und Berechtigfeit nie gang erftict merben fann, vollig rauben, mithin die Shrfurcht für ibre Lebre, das Kundament ibrer geiftlichen herrichaft erschüttern und am Ende ibr von demjenigen felbit, dem fie durch einen folchen Digbrauch ihrer Autorität ju dienen geglaubt batte, feinen Sous verschaffen, sondern nur eher Berachtung und meitere Mighandlungen jugieben. Ihr ganges Unfeben ift nur auf die Ueberzeugung von der heiligkeit und Gemeinnu. Bigfeit ibrer Lebre gegründet; nur defmegen glaubt man ibr, baß fie gottlich und allgemein verbindlich fen. Wenn alfo eine Rirche, oder auch nur einzelne Borfteber der. felben, dasjenige mas fie an andern Menschen tadeln, ben den Mächtigen der Erde loben und unterftugen, wenn fie mit ihrem geiftlichen Ginfuß offenbarem Unrecht dienen, pflichtmidrige Sandlungen, wie g. B. die Brechung beiliger Bertrage und Berfprechungen, unbillige Unsprüche, Lieblofigfeit gegen andere Fürsten und Bölfer, ja fogar Bewaltthätigfeiten gegen Religion und Rirche, Unterdruckung ibrer Arcybeit, Bernichtung ibrer Suffitute u. f. w. begunftigen , empfehlen , unterfühen follten: fo ift es flar, daß dergleichen geiftliche Sirten und Lebrer alle Ebrfurcht verlieren und nicht nur ben den Bolfern,

fondern and ben ben Rarften felbft verächtlich merden müßten. Das Unrecht fann von benjenigen bie es ausüben noch eber erbuldet und ibnen fogar verzogen merben, weil es doch nur von Irrthum und menschlicher Gebrechlichfeit berrührt; aber es mare emporend und unerträglich, wenn eine Besellschaft, die fich als Lebrerin und Auslegerin göttlicher, mithin allgemein verbindlicher Befebe verfündiget, bennoch in einzelnen Rallen die Berlepung aller Bfichten mit Grundfaten befconigen, anpreifen und unterftuben wollte, oder auch nur, gleich feigen oder ichlafenden Schildmachen, obne Borftellungen, obne Bersuche jur Abbulfe, obne Bermabrung für die Rufunft, gleichsam burch ibr Stillschmeigen dazu einmil-Es ift fogar unflng und immerbin mehr oder meniger gefährlich, menn die Rirche felbft religiofen und autgefinnten Fürften in tirchlichen Dingen ju viele Coneefionen macht, fie an Befugniffen bie urfprunglich nur der Rirche gebühren, Theil nehmen läßt, ihren Bunfchen ju Abanderung oder Milderung der firchlichen Disciplin au febr nachgiebt u. f. w. indem folche Bergunftigungen, aleich allen urfprünglich aus freundschaftlicher Gefälligfeit entftandenen Gervituten, 23) fpaterbin von den Rachfalgern iener Rurften verfebrt ausgelegt, ju meit ausgedebnt und aum Bormand fernerer Unfpruche migbraucht, ja foaar am Ende Fürften und Bolfer dadurch gewöhnt werden, die Rirche nicht mehr als eine frene, für fich felbft bestehende Gefellchaft, fondern als eine bloße Staats. anftalt und als eine Dagb der weltlichen herrn angufeben. Obgleich alfo folden Concessionen, gleich wie ben politischen Dienftbarkeiten, nicht immer ausznweichen ift

<sup>23)</sup> G. von ben politischen Dienstbarkeiten. B. 11. G. 563.

und man oft badurch größern Uebeln vorbengt: fo fonnten boch zuverläßig manche vermieden werden, wenn man in den daberigen Unterhandlungen den weltlichen Mächten, oder ihren Rathgebern, die diegortigen Infonvenienzen und die natürlichen, den Rurften durchaus unschädlichen ja fogar nuplichen, Rechte der Rirche deutlicher vorftellen murde und die dieforte berrichenden Borurtheile au gerfreuen fuchte. Bo bingegen eine Rirche nur ibre eigenen jur Berbreitung der Religion unentbehrlichen Rechte nach möglichften Rraften zu bebaupten trachtet, übrigens ibrer Natur und Bestimmung nach die Machtigen der Erde in gerechten Dingen unterfibt, und ba mo fie nach fruchtlos versuchten Mitteln das Unrecht nicht bindern fann, foldes menigstens nie lobet, nie billiget noch begunftiget, fo wird fie auch ben allen Rlaffen ihr Unfeben, mitbin den Ginfluß über die Gemuther behaupten und nach porübergebenden Mifverftandniffen ftets wieder auf den Schus ibrer Rechte gablen fonnen.

4) Endlich und vorzüglich follte die Kirche, wenigftens nach der Natur der Sache, auch deswegen den
Schut und die Mitwirkung der weltlichen Potentaten zu
erwarten haben, weil sie durch den schönen Aft, den man
die Consetration und Krönung der Könige nennt,
dieselben in dem Augenblicke, wo sie den Thron besteigen,
und zur höchsten von keiner menschlichen Autorität mehr
abhängigen Gewalt gelangen, zur severlichen Anerkennung des obersten göttlichen Gesetzes bewegt, ihnen ihre
Pflichten auf eine lebendige und eindringende Weise vorstellt, sie zum Dienst der Religion und Kirche einweibet,
auf gewisse Weise dem kirchlichen Ministerio bengesellet
und ihnen gleichsam einen geheiligten Charafter aufbrückt.

Durch nichts wird die eigene, unabhangige Erifteng, ja logar die oberfte Sobeit der Rirche, der Borrang des Geifligen über bas Beltliche, fo augenscheinlich bargeftellt, als gerade burch diefe uralten und allgemeinen Aronungsfenerlichteiten, melde von unmiffenden Menfchen fo oft verfpottet, ober für eine leere Ceremonie ausgegeben merben, meil fie nur auf das daben übliche aufere Berrang, nicht auf das Befen und den Zweck der Sandlung felbft, nur auf die materiellen Symbole, nicht auf deren finnreiche Bedeutung Rudficht nebmen. Richt die Bolfer, fondern die Borfieber der driftlichen Rirde baben diefe erhabene Ceremonie eingeführt, und die schone Idee realigirt ibre mächtigften Junger, von deren regellofen Bewalt fonft fo viel ju beforgen mare, frenmillig und ungezwungen, burd einen feverlichen Gibidmur ju formlicher Berfpredung fouldiger Rechts- und Liebespflichten ju bemegen, also daß fie in dem Augenblick ihrer Thronbesteigung das erfte Benfpiel des Gehorfams gegen einen bobern herrn geben, und ihre Macht dem gangen Bolt als eine Boblthat erscheint. Allerdings mag diese Consecration ober beiligung der foniglichen Gewalt von der Galbung ber tübischen Ronige nachgeabmt worden feyn, die ebenfalls unter religiofen Fenerlichfeiten vorgieng. 24) Da der Grund diefer Uebung nicht aufborte, fo fonnte fie auch

<sup>24)</sup> Samuel salbte ben König Saul 1 Reg. X, 1., und auch ben König David. 1 Reg. XVI, 13.; die letztere Salbung ward noch zwehmal erneuert, als David zuerst von dem Stamm Juda und nachher von ganz Jirael als König anserkannt wurde. 2 Reg. XI, 4. und 2 Reg. V, 1. Salosmon ward ebenfalls von dem hohen Priester Sadok gesalbet. 3. Reg. I, v. 34—38.

in dem Christenthume fortdauern oder wieder aufgenommen werden, fobald einige Ronige demfelben bentraten. Unter den driftlichen Königen foll fie querft von Raifer Theodofius dem Sungern (geb. A° 401, geft. 450) verlangt worden fenn. 25) Clovis, der erfte driftliche Ronig von Frankreich, mard bekanntermaßen im Jahr 496 von Remigius, Erzbischoff zu Rheims, getauft und gefalbet, b.b. jum Dienft der Religion und der Rirche eingeweihet. In Spanien mard die Rronungsfenerlichfeit unter dem meftgothischen Rönig Bamba im 3.672, in England und Strland ebenfalls febr frube, nämlich ichon im 7ten und 8ten Rabrhundert eingeführt; in Dentschland gieng fie feit Rarl dem Grofen, der von dem Babit gefronet und geweihet mard, ununterbrochen vor fich, und zwar anfänglich ju Achen von den Erzbischöffen ju Mainz ober Roln, nachber aber ju Frankfurt am Main; die Könige von Danemart, Schweden, Bolen und Ungarn nabmen fie am Ende des 10ten Sabrbunderts jugleich mit dem Chriftenthum an, und amar in ber namlichen Rorm, wie fie in ben übrigen europäischen Reichen geschab, in Rufland endlich ift fie feit Bladimir dem Großen, der fich im 3.988 jum Chriftenthum befehrte, üblich geworben. Die Rronung felbft bat mit der Ginmeihung der Bifcoffe und Briefter, die mir feiner Zeit beschrieben baben, 26) eine auffallende Aehnlichkeit; fie besteht unter verschiedenen, auf den Gegenstand paffenden Segnungen und Bebeten, wesentlich in Salbung mit wohlriechendem Del, diefem uralten und allgemeinen Symbol ber göttlichen Gnade,

<sup>25)</sup> Lingard, Antiquités de l'eglise Anglo-Saxonne. p. 281. unb Clausel sur le Sacre des rois. p. 466.

<sup>26)</sup> S. oben S. 119-131.

der Tugend, der alle Bunden und Gebrechen beilenden Rraft, 27) und in Darreichung verschiedener materieller Begenftande, als Sinnbild ber foniglichen Burde und der Damit verbundenen moralifden Bflichten. Die daben übliden Anreben, Segnungen und Bebete, melde por mehr als brengebn Jahrhunderten abgefaßt worden, find nicht nur in Korm und Sprache ausgezeichnet icon und erbaben, fondern auch ihrem Inhalt nach, oder in faatsrectlicher Radfict, außerordentlich merfwürdig und lebrreich; fie bestätigen burchaus den natürlichen und einfaden Grundfas, daß die tonigliche Burde fein vom Bolt erhaltenes Amt, fondern lediglich eine burch natürliche Umfande obnehin vorbandene, d. b. von Gott gegebene Macht ift; daß aber auch die Konige weder befugt noch verpflichtet find, alles ju regieren, über alles und jedes Befete ju geben, ben Bolfern alle irrbifden Guter ju verschaffen oder jedes Uebel von ihnen abzumenden: fondern daß ihre mesentliche Bflicht nur darin befiebt, fic felbft, worunter man auch ihre eigene Geschäfte verfteben fann, wohl zu regieren, Religion und Rirche, als bas bochte für alle Menfchen geltende Befet, in ichugen, Gerechtigfeit gegen jedermann ju üben und ju bandbaben,

<sup>27)</sup> Die Salbungen waren bey den orientalischen Wölfern und schon bey den Patriarchen als Mittel zur Gesundheit sehr bäusig. Wohlriechendes Del auf Jemand zu gießen galt für ein Zeichen der Ehrerbietung. Das Del hat auch in der That viele vorzügliche Eigenschaften, wegen welchen es zu einem Symbol der heiligung und Besserung gewählt worden. Es dient zur Nahrung, verbreitet Wohlgeruch und wird zu allem wohlriechenden Rauchwerk gedraucht, heilet viele Krankheiten, dient zur Verbindung der Wunden, behnt sich leicht aus, durchdringt die harten Körper, entzündet sich und leuchtet.

Unrecht zu meiden und nach Möglichkeit zu bindern; eine BRicht, ju beren Erfullung die blofe Macht nebit autem . Billen binreicht und die biemit von tüchtigen Gebülfen allenfalls auch im Ramen eines Beibes, eines Rindes u.f.m. ausgeübt werden fann, mabrend bingegen ju jener frepbeitswidrigen und verderblichen All-Regiereren oder Befegmacheren fein Menfch auf dem Erdboden und feine Berfammlung auch der ausgemählteften Menfchen fabig mare. Diefe einfache Rbee einer jum Schut ber Berech. tigfeit verpflichteten Macht, ift ben dem gangen Alt der Arönungsfenerlichteit vorberrichend, und wird in demfelben durch Borte und Symbole auf die mannigfaltigfte und erbabenfte Beise ausgedrückt. Kerner beweisen die nämlichen Fenerlichteiten, daß bie fonigliche Dacht und Burde auch nicht von der Rirche ertbeilt, sondern nur von ibr ju einem beiligen Gebrauch bestimmt wird, inbem fie nur diejenigen fronet, die bereits burch eigenes oder ererbies Recht Konige find, und felbft nicht gefronte Ronige als rechtmäßig anerfennt, wenn icon wegen bem Mangel diefer religiöfen Beibe ibre Berfon in den Mugen der driftlichen Welt weniger ehrwürdig fceinen mag. Es fep mir erlaubt diefe wichtigen Babrheiten mit einer gedrängten Befdreibung jener Rronungsfeverlichfeiten ju beftätigen, um fo damehr als fie den meiften unferer Lefer wenig befannt fenn mogen, und man fich daben gewöhnlich nur die Angiebung der Konige mit feltfamen Rleidungen, oder ibre Ausschmudung mit gemiffen Rleinodien porftellt, welche obne Renntnig ibrer geiftigen Bedeutung allerdings als ein blokes und findisches Schausviel angefeben merben burften. 28)

<sup>28)</sup> Diefe Befdreibung, in welcher ich alles Ueberfüffige weg-

Borerft wird der neue Ronig, nachdem er fich an den Ort der Aronnng begeben bat und alle übrigen Boranfalten getroffen find, in feverlicher Brozeffion unter gablreichem Begleit ans feiner Bobnung abgebolt; von zwer Bifcoffed in die Rirche geführt, und im Chor vor dem Dochaltar dem confefrirenden Erzbifchoff vorgeftellt, welch letterer, mabrend der Konig niederfniet, ein furjes Gebet anftimmt, dag diefer von Gott auf den Ehron erbobene Ronig durch den Rricben der Rirche geftarft, por allen Bidermartigfeiten bewahrt und feiner Beit gum Benuf des emigen Friedens gelangen moge. Sodann wird der König in der Mitte der Kirche auf einen erbabenen Ebron gefest und durch Abfingung des iconen Befangs " Veni creator spiritus! " der Beift alles Guten und Babren um feinen Benftand ju diefer fenerlichen Sandlung angernfen. Sieranf nabert fich ber Erzbifcoff bem Ronia und verlangt von ibm für alle Bischoffe feines Reiches und für die ihnen anvertrauten Rirchen, Sandhabung und Sous ihrer, burch die fanonischen, d. b. firchlichen Befete befigenden Rechte und Frenheiten, wie es ein Ronig in feinem Reiche jedem fouldig fen, welches Berfprechen fogleich von dem Ronig ftebend in

lasse, hingegen aber nichts übergehe, was auf ben Geist und 3wed bes Krönungsakts Bezug hat, ist aus ber offizziellen Rélation du sacre de Louis XIV hergeholt, welche sich in bem neckesten Werk bes hrn Clausel de Cousserguoe, du sacre des rois de France abgebruckt besindet. Die Krönungsseperlichkeiten ber beutschen Kaiser, welche vielleicht in mehrern Punkten noch einsacher und rührenzber sind, kann man in Mosers D. Staatsrecht T. II. lesen. Uedrigens sind sie, mit äußerst wenigen Modisskationen, im wesentlichen überall die nämlichen.

ben nämlichen Worten geleiftet wird, fo weit er es mit Bottes Sulfe merde thun fonnen. Nachber fommt die freundliche, ehmals mo man nicht blos auf materielle Macht jablte, mehr als jest übliche Formalität alle Unmesende insgesammt zu befragen, ob fie diesen gegenwärtigen Ronig als ibren rechtmäßigen herrn aner-Tennen, und ibm den ichuldigen Gehorfam leiften wollen, nicht als ob fie foldes verweigern dürften, oder darüber burch Stimmenmebrbeit ju entscheiben batten, fondern um durch Afflamation oder durch ehrerbietiges Stillfcweigen, ibren freven und freudigen Benfall an den Tag an legen. 29) Sierauf leiftet auch der Ronig, indem er die Sand auf bas Evangelienbuch legt und daffelbe fußt, feinen feperlichen Gid, deffen Berbalien zwar in den verichiedenen Reichen nicht immer die nämlichen find, ber aber im mefentlichen überall nur allein darin beftebt: "Die Rirche ju schüten und ihr Friede ju verschaffen, " Gerechtigfeit ju üben und ju bandhaben, fich allem "Unrecht nach Möglichkeit ju miderfeten, jedem das Seine ntu lassen u. f. w. a 30) Nachdem auf diese Beise Bolt

<sup>29)</sup> Dieses wird durch folgende Borte bewiesen, die der conses frirende Erzbischoff zu den Umstehenden ausspricht. «Vulatis tali principi et rectori vos subjicere ipsiusque reganum firmare, side stabilire atque jussionibus illius «obtemperare, juxta apostolum: Omnis anima potestaatibus sublimioribus subdita sit, sive regi tanquam præcellenti etc.» Respondent: Fiat, siat, siat.

<sup>30)</sup> Die ersten Krönungseibe enthielten nichts anders, als ein Bersprechen zum Schutz ber Bischöffe und ihrer Kirchen, welches wie hr. Clausel bemerkt, im Grund die Berpflichtung gegen die ganze menschliche Gesellschaft in sich faßt; benn wer das göttliche Geset und seine Perkundiger

und König ihre wechselseitigen Pflichten anerkannt haben, so folget eine schöne Segnung des letteren, daß er auf seinem Throne befestiget werden möge und wird mit der eigentlichen Einweihung der Anfang gemacht. Der Erzbischoff segnet vorerst das noch in der Scheide bestindliche Schwert, damit es zum Schutz und zur Vertheidigung der Airchen, der Wittmen, der Waisen und aller Diener Gottes gebraucht werde, dagegen aber der Schreden aller seiner Feinde sen; hängt dasselbe dem Rönig über sein Aleid, nimmt es wieder hinweg, zieht es aus der Scheide, welche auf dem Altar gelassen wird, giebt es hierzauf dem König in die Hand und stellt ihm in einer zierlichen Unrede die Pflichten vor, welche ihm der Best dieses Schwertes als Symbol der höchsten Gewalt ausegt. 32)

icust, ber icust mittelft beffen auch alles anbere. -Die Eibesformel ber Ronige von Frankreich, England, Portugal und ber beutschen Raiser baben wir icon B. II. 6. 380 - 383. (Nota) bey einer andern Gelegenheit angeführt. Die alteren Könige und namentlich bie von Schwez ben mußten ichmoren: "Gott und bie Rirche gu lieben, "Niemand Unrecht zu thun weber in feiner Derfon, noch "in seinem Eigenthum, ber Bahrheit und Gerechtigfeit "getreu ju fenn, ber Luge und bem Unrecht fraftig ju "fteuern, fich ber Uebertretung ber Gefete (ber naturli= "den Berhaltniffe, Urfunden und Bertrage) ju wiberfe-"Ben." Leoccenii Leges. Tit. I. cap. 4. Ueber bie Grunbe welche in neuern Eibesformeln einige unbebeutenbe und nicht von ber Rirche sonbern meist von ben Ronigen felbft verlangte Bufage veranlaget baben, finbet man in Clausels oben angeführtem Wert, einfache Aufschluffe.

<sup>51)</sup> hier nur einige ber iconften Stellen: Accipe hunc gladium cum Dei benedictione tibi collatum, in quo per virtutem spiritus sancti resistere, et rejicere omnes inimi-

Der Ronig füßt Diefes Schwert und bietet es jum Dienfte . Bottes an, indem er foldes anf den Altar legt, von wo er es fogleich burch den Ergbischoff guruderbalt und bem Rronfeldberen ju tragen übergiebt. Sodann folgen wieder, mabrend der Ronig auf den Anien liegt, verschiedene icone Gebete oder Segnungen, deren Sauptgedante abermal barin befiebt, baf er machtig und augleich gut fen, Damit er von allen gefürchtet und geliebet merde. Sierauf wird, mabrend ber Ronig und ber Ergbischoff jur Erde niederfallen, die Litanen aller Beiligen abgefungen, und Gott felbit angerufen, daß er diefen bier gegenwärtigen und ju fronenden Ronig ju fegnen, ju erboben und einzuweihen geruben moge. Rachber und unmittelbar vor der Salbung, folgen wieder drep von dem Erabischoff ausgesprocene auf diefen Aft Bezug habende Gebete, und dann wird der immerfort auf den Anien bleibende Ronig von eben diefem Ergbifcoff gleich den Brieftern, Ronigen und Bropbeten des alten Bundes, vorerft auf dem Gipfel bes Sanpts, fodann mittelft ber an feinen Aleidern angebrachten Defnungen, auf der Bruft, amifchen ben Schultern, anf ber rechten und linten Schulter, wie auch an bem Gelent der benden Elbogen mit dem beiligen, d. b.

cos tuos valeas, et cunctos sanctæ Dei Ecclesiæ adversarios, regnumque tibi commissum, tutare atque protegere
castra Dei etc.— accingere gladio tuo super femur tuum
potentissime, ut in hoc per candem vim æquitatis exerceas, molam infquitatis potenter destruas, et sanctam
Dei ecclesiam, ejusque fideles propugnes ac protegas,
nec minus sub fide falsos, quam christiani nominis
hostes execreris ac destruas, viduas ac pupillos clementer adjuves ac defendas, desolata restaures, restaurata conserves, ulciscaris injusta, confirmes bene
disposita.

an beiligem Gebrand bestimmten Del gefalbet oder eingeweibet, und burch die daben üblichen Gebete der Bunfch ausgebrückt, bag biefes Del, als ein Zeichen ber Tugend und der Araft jum Guten, von dem Saupt des Ronigs berab auch in fein Inneres fließe, fein Berg burchdringe32) und daß gleich wie der Delimeig das Bild des Friedens ift, ber Konig auch dem ihm anbertrauten Bolf Rube und Frieden verschaffen moge. Rach diefen drey Gebeten Rebt der Ronig wieder auf und wird mit den toniglichen Rleidungen angetban, welche mit benjenigen ber Briefter und Diafonen viel abnliches baben; als nämlich mit bem violet sammetnen Leibrod (tunique) bem Dber- ober Deggewand (dalmatique) und bem foniglichen Dantel (pluviale) die alle mit Berlen und Selfteinen befest find. 33) In diefer Aleidung fniet der Ronig neuerdings por dem Eribischoff nieder und wird von ibm, nach dem Borbild ber idbifchen Ronige, noch an benden Sanden mit bem beiligen Dele gefalbet, auf welche Sandlung abermal ein icones Gebet fur den Ronig folget, vorzug. lich damit er Gott von gangem Bergen diene, feine beilige Rirche fcute und erbobe, bas ihm von Gott anvertraute Bolf aber mit Gerechtigfeit regiere und von allen Widerwartigfeiten gefichert, jur Gerechtigfeit anleite.

<sup>32)</sup> Tua sacratissima unctio super caput ejus defluat, atque ad interiora descendat, et cordis illius intima penetret, et promissionibus, quas adepti sunt victoriosissimi reges, gratia tua dignus efficiatur.

<sup>33)</sup> Moser D. Staatsrecht T. II. p. 477. ff. und Pütter; Institut. juris publici german. §. 58. nennen noch als ben ber Arbnung ber beutschen Kaiser üblich, ben Talar Habit (alba) ben Ueberschlag (stola) 2 Gürtel, 2 Handschuh, bie später vorkommen, und die Sandalien ober Schube.

ļ

Sieranf werden auch die Sandidube gefegnet und bem Ronige angezogen, zum Reichen ber Reinbeit, in welcher die Sande, als Wertzeuge des Berftandes jur Uebung alles Guten, erhalten merden follen. Godann werden ibm nach üblicher Form, wie es ben den Brieftern und Bischoffs. weiben ju gescheben pflegt, von dem Erzbischoff, unter furgen aber bedentenden Anreden, die vorber gesegneten Symbole der foniglichen Burde aberreicht, nämlich ber Ring als Zeichen der Trene und der beharrlichen Unbanglichkeit an dem mabren und allgemeinen Glauben,34) der Scepter und der herrscherstab, als Sinnbild ber foniglichen Gewalt, die Sand der Gerechtigfeit oder der geraden Richtschnur ju allen Sandlungen, um einerseits fich felbft mobl ju regieren, anderseits die beilige Kirche und bas driftliche Bolf gegen ihre Biberfacher au vertheidigen, die Bofen au frafen oder au beffern, ben Berechten aber Rube und Sicherheit ju verschaffen; 35) endlich wird noch dem Ronig von dem Erzbischoff die Krone auf das Sanpt gesett, als Reichen der boch-

<sup>84)</sup> Accipe annulum, signaculum videlicet fidei sanctæ, soliditatem regni, argumentum potentiæ, per quam scias triumphali potentia hostes refellere, hæreses destruere, subditos coadunare, et catholicæ fidei perseverabiliter connecti.

Accipe sceptrum, regiæ potestatis insigne, virgam scilicet regni rectam, virgam virtutis, qua te ipsum bene regas, sanctam ecclesiam, populum que videlicet christianum tibi a Deo commissum, regia virtute ab improbis defendas, pravos corrigas, rectos pacifices, et ut rectam viam tenere possint tuo juvamine dirigas. Accipe virgam virtutis atque aequitatis, qua intelligas mulcere pios et terrere reprobos, errantibus viam doce, lapsis manum porrige, disperdas superbos, et releves humiles.

den Ebre und jenes Rubmes der porguglich auf fiegreichem Rampf für alles Gute, auf der Uebung und Sandbabung aller Gerechtigfeit bernht, alfo daß er ber Ronig verdienen moge feiner Beit von Refu Chrifto felbft bie Rrone bes ewigen Reichs ju empfangen. In eben diefer Unrebe fommt ber merfmurbige Benfat vor, daß ber Ronig durch diese Ardnung und Ginweibung auf gewiffe Beife des firchlichen Ministerii theilhaftig merde, bergefalt, baf gleich wie bie Bifcoffe in innern ober geiftigen Dingen die Afbrer und Leiter der Ceelen fenen, fo binwieder er der Ronig im Meußern die Rirche Chrifti gegen alle ihre Biderfacher vertheidigen folle. 36) Die Rrone felbft, melde der Ergbischoff über dem Saupt bes Rönigs balt, murde in Franfreich von den erften geiftliden und weltlichen Bafallen mit aufgehobenen Sanden unterftust, jum Beiden, daß fie durch ibre vom Konig felbft erhaltene Dacht, anch feine Chre und feinen Rubm vertheidigen follen; in Deutschland aber nur von ben dren Erzbischöffen ju Mannz, Trier und Rolln 37) ver-

Accipe, inquam, coronam, quam sanctitatis gloriam et honorem et opus fortitudinis intelligas signare: et per hanc te participem ministerii nostri non ignores: ita ut sicut nos in interioribus pastores rectoresque animarum intelligimur: ita et tu in exterioribus verus Dei cultor, stremusque contra omnes adversarios ecclesiæ Christi defensor assistas, regnique tibi a Deo dati, et per officium nostræ benedictionis, vice apostolorum, omniumque sanctorum suffragio, tuo regimini commissi, utilis executor, regnatorque proficuus semper appareas Clausel 1. c. p. LXXI. Mofers D. Staatsrecht. T. II. p. 475. §. 41. Pütters Institut. juris publici german. §. 499, Nota 2.

<sup>37)</sup> Patter 1. c. Edit. 2. p. 551 - 552. und Mofers D. Staatsrecht. T. II. p. 475.

mutblich um anzudeuten, daß die Rrone am beften burch aute Doctrin und den lebendigen Glauben an religiofe Babrbeiten und Borfdriften geftust werde. Rach vollendeter Arönung merden von dem Erzbischoff drep erbabene Gebete und gedantenreiche Segnungen ausgesprochen, auf daß der Allmachtige den Ronig mit allen geiftlichen und irrdifchen Gutern begluden und überbanfen moge, und bann folget die eigentliche Intronisation, wo der König in fenerlichem Rug von dem Erzbischoff auf den ju diesem End in ber Rirche angebrachten Ebron geführt wird, der ihm durch die Gnade Gottes nach dem Recht der Erbfolge gutomme 38) und in beffen Befit er nun von den Bischoffen und andern Dienern Gottes gefest merde. Die furgen Bebete, melde bieben ausgesprochen werden, druden den Bunfc aus, daß der Aumächtige den Thron des Ronigs befestigen, . feine Sand ftarten und feine Rechte erboben moge. Run empfängt der Ronia, in einfacher bestimmter Rorm, die Chrfurchtsbezengungen und Glüdmuniche theils des confefrirenden Erzbischoffs theils der übrigen geiftlichen oder weltlichen Großen, und in dem Angenblice mo ber erftere mit lauter Stimme . Vivat rex in æternum ruft, merben Die Thuren des Tempels geöffnet und unter bem Schall ber Paufen, Trompeten und anderer mufitalifden Infrumente fromt alles Bolf in die Rirche binein, wiederholt aus taufend Reblen ben Ruf: "Sod lebe ber Ronig" jum Beichen der Freude über die größte Bobltbat die einem Bolt wiederfabren tann, daß ibm nun wieder eine natur.

<sup>58)</sup> Sta et retine modo statum, quem huc usque paterna successione tenuisti, hæreditario jure tibi delegatum, per auctoritatem Dei omnipotentis. Clausel 1, c. p. LXXX.

lice, fongende und mobitbatige, Gottes Gefet untermor. fene und jur Sandhabung von Recht und Gerechtigfeit eingeweihte Macht gegeben fen, unter deren Schirm jeder rubig wohnen und fein Glud nach eigenem Bunfc beforbern fann. Babrend diefer Afflamation theilen die erften Rronbeamten goldene und filberne, mit dem Bild bes Ronigs gepragte Mungen, unter bas Bolf aus, angubeuten, baß ber Ronig als durch irrdische Guter am meiften gefegnet, auch gern von feinem Ueberfluß andern mittbeile, mebr gebe als empfange, seinen Unterthanen auf manderlen Beife zeitliche Nahrung verschaffe und mithin nicht nur ibr Schutherr, fondern auch ibr Bater und Boblthater fen. hiernachft mird von dem Ergbischoff ber Ambrofianische Lobgefang angestimmt, um den herrn bes himmels und der Erde für folche feinem Bolf ermiefene Bobltbaten ju loben und fodann die gange fcone Ceremonie mit einem fenerlichen Sochamt beschloffen, in meldem verschiedene Gebete auf den Aronungsaft angepaffet find. Der Konig bort die Ablefung des Evangeliums mit entblogtem Saupte fiebend an, ju welchem End ibm die Krone abgenommen wird, und füßt bas ibm dargebrachte Evangelienbuch; mabrend dem Offertorio gebt er in feverlicher Brozeffion jum Opfer, fußt nach fatholischem Gebrauch fniend den Ring des vor dem Bochaltar figenden Erzbifchoffs, als Beweis feiner Trene, laft eine reiche Gabe ju Sanden der Ortsfirche jurud 39)

<sup>39)</sup> In Frankreich z. B. Wein in einem großen, silbernen und vergolbeten Geschirr, ein golbenes und filbernes Schaubrobt, wie auch einen roth sammetnen mit Golb gestickten Sadel enthaltenb 13 Golbstüde, jebes von 5½ Pistolen ober 60 Franken an Werth.

und begiebt fich dann wieder auf feinen Thron. Rach geendigter Meffe fteigt der König neuerdings von dem Throne berab, verbeugt fich vor dem Sochaltar, legt in feinem besondern Draiorio feine Beichte ab und empfangt von dem consefrirenden Ergbischoff die Communion unter benden Gestalten. Sobald der ganze Gottesdienst vollendet und die Dantfagung ausgesprochen ift, wird dem Ronig eine leichtere mit Berlen und Sdelfteinen reich vergierte Rrone aufgesett, und dann febrt er in vollem Rronungs. ornat mit glangendem Gefolge unter dem Freudengeschrep des Bolfs und dem Rlang aller mufifalischen Inftrumente, wieder in seinen Ballaft juruct, wo alle diejenigen boben Berfonen, melde ben dem Fefte beschäftiget maren, an verschiedenen Tischen mit einer toftlichen Mablkeit bemirthet werden und die Tafel des Ronigs von feinen erften Rronbeamten bedient wird. Um folgenden Tag geben noch einige minder bedeutende Formlichfeiten vor, 40) fodann wird der Aronungsort verlaffen und in allen Rirchen des

<sup>40)</sup> Pütter beschreibt die in Deutschland gebrauchlichen mit folgenden gedrängten Worten: Trausacta coronationis die in loco coronationis solenne festum gratiarum Deo agendarum celebratur. Electores imperatorem visunt, die illos; legatos quoque solenniter audit, et convivia celebrat. Aliquando senatum imperialem aulicum aperiri judet. Et ordinarie homagium adhuc magistrasus et civium loci coronationis imperator recipit, Demum egreditur urbe, eodem quo ingressus comitatu ac solemnitate, si placuerit, aut quod hodie præferri videtur, citra illas solennitatum ambages. Institut. juris publ. \$. 502. In Frankreich sind dagegen ein Ritt nach St. Remi, Aufnahme in den heil. Geistorden, Berührung von Kranken, Geldaustheisungen und zahlreiche Beanadiaungen üblich.

ganzen Reichs ein fenerliches Te Deum laudamus abgefungen.

Es ergiebt fic alfo aus diefer gedrangten Befdreibung der feit mehr als einem Jahrtaufend üblichen Arönungsfenerlichkeiten, daß nach der mabren und bergerbebenden Idee der driftlichen Rirde, in völligem Beaenfaß mit unfern beutigen verfehrten Doctrinen, Die tonigliche Macht felbft für eine Boblthat vom himmel angeseben mird, weil obne bobere Rrafte Riemand gebolfen merden, nichts gutes bemirft, nichts bofes gebin. dert werden fann, und daß fie eben deswegen den Bölfern als ehrwürdig erscheint; daß aber auch diese Dacht nicht dagu bestimmt ift über alles Gefete ju geben, nicht einmal über alles Beltliche, fondern felbft einem bobern abttlichen Gefet ber Gerechtigfeit und Liebe untermorfen, jum porjuglichften 3med bat, die Rirche als die Lebrerin und Berfünderin diefes Gefetes ju vertheidigen und an unterftugen, Gerechtigfeit ju üben und ju bandbaben, den Schwachen und Bedürftigen benaufteben, modurch dann die mabre Freybeit und alle Arten von Glud von felbit aufbluben und gefichert fenn merden. Beit entfernt alfo, daß die Confefrations. und Rronungsfenerlichfeiten eine leere Ceremonie, eine findifche Ausschmudung mit gemiffen Zierrathen und Rleinodien fenen, find fie im Gegentheil ihrer Matur nach ungemein lebrreich und bebentungevoll, in ihren Folgen den Bolfern wie ben Ro. nigen nüplich, indem fie den lettern ihre Pflichten durch Wort und Bild auf eine lebendige tief eindringende Beife porftellen und gleich einer Art von Saframent auf fie einzumirfen bestimmt find. Benn demnach die Ronige biefen fenerlichen Aronungsaft mehr in feinem Beift und

Rmed betrachten murden und fets der ben demfelben geleifteten, leicht ju erfüllenden, Berfprechungen eingedent maren oder von ibren Umgebungen baran erinnert murden, fo murde auch guverläßig die Plage jener den Fürften und Bolfern gleich verderblichen Allregiereren megfallen: wir wurden insbesondere teine Gewalttbatigfeiten gegen Religion und Rirche erleben, und die Bolfer fich felten oder nie über ungerechte Gefete ju beflagen baben. Daf aber diese Fenerlichkeiten nicht überall und nicht immer ibren 3meck erfüllen, bas ift auch nicht die Schuld ber Rirche; es ift nicht ber Regel, fondern der Berlepung der Regel vorzumerfen und jener menschlichen Gebrechlichfeit der auf diefer Welt nie gang vorgebengt werden fann. Sobald jedoch die Kirche durch alle ibr zu Gebot ftebenden Mittel die Mächtigen der Erde von der Babr-- beit und Gemeinnütigfeit der religiofen Lebre grundlich überzeugt, fie mit eben fo gewissenhaften Rathen und Behülfen ju umgeben fucht, berfelben weltliche Zwede in allen erlaubten Dingen mit ihrem geiftlichen Ginfluß unterftust und endlich fie gur formlichen Unerfennung bes bochften Gefetes bewegt und jur Uebung alles Guten einmeibet: fo bat fie auch ihre Pflicht erfüllt und alle von ihr abbangenden Mittel erschöpft, nicht nur um fich felbit die Gunft und die Mitmirfung der Ronige guguwenden, fondern auch um die Macht diefer lettern ju beiligen, ju fichern und in lauter Boblthat für die Bölfer au vermandeln.

## Zwen und neunzigstes Capitel. Diftorische Bestätigungen und Schlufbetrachtungen über die geistlichen Staaten.

- I. In welchem Sinn fie bie erften und alteften gewesen fepen.
- II. Rurge Geschichte ber merkwurbigften geiftlichen Staaten.
  - 1) Das Reich ber jubifchen Sobenpriefter in Palaftina.
  - 2) Die romisch=katholische ober allgemeine driftliche Rirche.
  - 3) Das mabometanische ober arabische Califat.
  - 4) Die Priesterstaaten bes Dalai Lama in Thibet und ber Dafri in Japan.
- III. Aehnlichkeit in ihrer Entstehungsart und ihrer innern Bersfassung, bey aller Unahnlichkeit ber Doctrinen und Borsschriften.
- IV. Natürlicher Grund ihrer Geltenheit.
  - 4) Die Lehre muß eine religiöse seyn, es giebt aber nur eine Religion, und alle falschen Religionen sind bloß Ausartungen oder Verstümmlungen der wahren.
  - 2) Die Erwerbung ober Behauptung einer weltlichen Unabhängigkeit ist für die geistlichen Gesellschaften viel schwerer als für andere.
  - V. Charakteristische Eigenschaften und Worzüge ber geistlichen Reiche; sie sind älter und fortdauernder, ebler in ihrer Grundlage und in ihrem Gegenstand, viel ausgedehnter als die weltlichen Staaten; zwangloser und der Freyheit günstiger, die Krone und das Bindungsmittel aller Wölker, aller herrschaften und Gemeinden; endlich auch die populärsten von allen, monarchisch nur in ihrer Entstehungsart und äußeren Form, aber durchaus republikanisch in dem Zwed und der Ausübung ihrer Gewalt.

Das friedliche Busammenleben ber Menfchen läßt fich freylich nicht ohne gewisse gemeinschaftliche Grundfage

und Befinnungen denten; die Rörper allein tonuen nicht mit einander verfnupft merden, ber unfichtbare Grund ber menschlichen Gesellschaft liegt also nicht blos in Ungleichbeit der Rrafte und in matertellen Bedürfniffen, fondern in der Beifterwelt und der moralischen Beltordnung; die Gleichbeit des Glaubens an gemiffe Babrbeiten und an gewiffe Bflichten macht, wie wir icon oben bemerft baben, das urfprüngliche Band der Menichen aus, welches ben allen andern Berbaltniffen immer vorausgefest mird. Da nun aber die Gemuther der Menfchen burd Brribum und Sag von einander getrennt und entamenet, dagegen aber allgemein und auf die Dauer nur burch unwandelbare Babrbeiten vereiniget und burch Liebe oder wechselseitiges Wohlwollen an einander gefnüpft werden, folglich die menschliche Gesellschaft auf einem doppelten bobern Gefet der Babrbeit und der Bfict berubt: fo begreift man, baf diejenigen, welche diefes urfprüngliche gottliche Gefen ben Menfchen offenbaren, verfündigen, entwickeln und einschärfen, ober mit anbern Worten, ibren Berftand und ibren Willen, d. b. ibre Bedanten und Sandlungen leiten, auch nothwendiger Beife von Anfang ber des größten Anfebens genießen mußten, folglich gemiffer magen die bochte Bemalt ausübten; und in diefem Sinn lagt fich mit Grund behaupten, daß die geiftlichen herrschaften oder die Briefterftaaten Die erften und alteften in ber Belt gemefen fenen. Die ursprüngliche Geschichte aller Lander scheint auch biefe Babrbeit ju bestätigen und fie mird baber von vielen . berühmten Schriftstellern angenommen. In dem gangen Alterthum trifft man überall Spuren der priefterlichen herrichaft an; alles beweist, daß von Anfang ber die geifliche Autorität Regel und Gefen für jede weltliche

Macht gemesen ift. Allein ba wir bier nicht von bem unfichtbaren geiftlichen Ginfuß, fondern von firchlichen Befellichaften und formlichen geiftlichen Staaten reben, Die durch den Befit eigenthumlicher gander fich bis gur äußern Unabhangigteit emporgeschwungen baben und mit der geiftigen Autoritat angleich eine weltliche herrschaft vereinigten: fo icheint es doch, daß die Batrimonialftaaten ihnen ber Beit nach vorangegangen fenn muffen, um so da mebr als fic dieselben and mit der frenwilligen Unterwerfung unter eine bobere, im Ramen des gottlichen Gefetes gebietende Autorität denfen laffen, und man fich unter den älteften Ronigen eben fein absolutes atheistisches Staatsthum vorzuftellen braucht, das fich felbft vergottert und die Quelle alles Rechts ju fenn glaubt. Mogen auch zu ber Zeit als alle Religion in der Welt noch blos auf mundlicher Tradition der erften und urfprunglichen Dffenbarung berubte, die freven Sausväter oder Stamms. Dberbaupter jugleich Rurften und Briefter gemefen fenn: so gieng doch die eigentliche herrschaft aus dem Kamilienverbande und aus dem Grundeigenthum bervor; diefe Stammsoberbaupter maren alfo eigentliche Patrimonial. fürften, förmliche Erb. und Grundberren, und wenn fie and als die alteften und erfahrenften ibren Ramilien. gliedern meife gebren mittheilten, den bauslichen Gottes. Dienft beforgten, Opfer verrichteten und religiöfe Bebrauche, mithin priesterliche Kunftionen ausübten: so mar doch die religiofe Lebre nicht das ursprüngliche fichtbare Rundament ibrer herrschaft und ber Beborfam ibrer Untergebenen berubte nicht einzig auf dem Glauben. Das erfte Bedarf. nif des Menichen ift menigftens die Erhaltung und Befougung des physischen Lebens, das zwente die Belehrung des Berftandes und die Leitung des Billens, folglich muß

auch die Patrimonial. und nicht die geiftige Herrschaft die erfte gewesen senn, oder bende waren wenigstens so unzertrennlich mit einander verbunden und in der nämlichen Berson vereiniget, daß man sie als gleichzeitig betrachten kann, so wie noch heut zu Tage alle Eltern ihren Kindern nicht nur Nahrung und Schup verschaffen, sondern ihnen auch aus frühern Traditionen die für ihr Alter nöthigsten Wahrheiten und Sittenregeln mittheilen, folglich über sie eine weltliche und zugleich eine geistliche Herrschaft ausüben.

So viele Rirchen, Setten und geiftliche Gefellschaften es auch in der Belt gegeben bat, die eine zeitlang in großer Ausdehnung über ibre Glaubigen berrichten und deren Lehren theils mabr, theils falsch, theils mit Wahrbeit und Arrthum vermischt maren: fo liefert doch bie Beschichte außerft menige Benfpiele von folchen, Die mittelft der Ermerbung betrachtlicher Territorialbefigungen auch ju einer unabbangigen weltlichen Berrichaft gelangt maren und mitbin unter die Reibe ber mirflichen Staaten gezählt zu merben verdienten. Die vorzüglichften diefer Benfpiele find: 1) Das Reich ber Juden in Palaffina oder die Mofaische Theofratie, die treue Bemabrerin der alteften Offenbarungen und Traditionen, das Borbild und die authentische Berfunderin des nachfolgenden Chrifteuthums. 2) Die Romifc - tatholifche ober allgemeine driftliche Rirche, die Entwicklung und Bollendung der uralten und allgemeinen Religion. 3) Das von Mahomet gestiftete Arabische Califat, meldes im Grunde nur eine Sefte oder ein vom Chriftentbum abgefallener Zweig ift. 4) Der Priefterftaat des Dalai Lama b. b. des allgemeinen Briefters in Thibet; und

5) berjenige ber ehemaligen Datri ober fogenannten geiftlichen Raifer in Japan, von welchen allen jedoch nur noch die allgemeine driftliche Rirche, wenigstens in ihrem fichtbaren Oberhaupt, jugleich der aufern vollfommenen Frenheit oder weltlichen Unabhängigkeit genießt. 2)

Ber, abgefeben von allem Bunderbaren und Uebernatürlichen, welches fich jedoch nicht verkennen läßt, in der Geschichte bes judischen Bolfes nur feine Sammlung durch den erften Lebrer und Anführer Mofes, feinen Ansing aus Megnyten, die Organisation ber Armee, Die Befiegung ber aufflogenden Reinde, die Eroberung des Landes Canaan, Die in bemfelben eingeführte weltliche Lebenverfaffung u. f. w. betrachtet: der mochte gwar geneigt fenn, den judifden Staat eber unter die militarifchen ju gablen, mit welchen er auch, in diefen verfchiebenen Rucfichten, allerdings viel Aebuliches bat. Allein eine nabere und richtigere Unficht beweiset bennoch, baß er feinem Urfprung, feinem Befen und feinem 3mect nach ein geiftlicher Staat gewefen und baber auch gu feder Reit dafür gehalten morden ift. Mofes mar meder reich noch begütert und fand urfprünglich gegen feine

<sup>1)</sup> Es mögen wohl noch einige andere vorgekommen seyn z. B. die Muahedier, welche Marocco bezwangen und im J. 1157—1210 große Eroberungen in Spanien und Portugal machten. S. Schüß Allg. Weltgesch. T. IV. p. 222. Die Inkas in Peru S. Garcilasso delle Vega. Der Regos in Aethiopien, oder ber sogenannte Priester Johann, welcher 50 tributäre und ibm gehorsame Könige oder Stattbalter unter sich hatte. S. Bodin de Rep. p. 201. Allein es ist auch bier nicht darum zu thun alle geistlichen Perrsschaften aufzuzählen, die eine zeitlang mit weltlicher Unabhängigkeit existirt haben, sondern nur die bekanntesten und vorzüglichsten Bepspiele derselben anzusühren.

damals dem Megyptischen Ronig bienftbaren gandsleute, in feinem andern Berbaltnif als in Demjenigen eines Lebrers: feine geiftige Ueberlegenbeit verschaffte ibm die Berrichaft über ihre Gemuther und ihr Gehorfam berubte blos auf dem Blanben. Durch eben diese Beiftesüberleaenheit erhielt er auch die Erlaubnig bas Ifraelitische Bolf aus Megnyten megguführen, und ward badurch gang natürlicher Beife jugleich fein Anführer und weltliches Oberhangt. Er predigte bemfelben, wie wir bald feben werden, nicht fowohl eine neue als vielmehr die reine und treue Bemahrung der uralten Religion; ju biefem End die Abfonderung des judifchen Bolfs von allen anbern durch Berderbnif und Ausartung der urfprünglichen Traditionen in Abgotteren versuntenen Bolfern, den Glauben an die Ginbeit Gottes, die Berbannung alles Bobendienftes und die Berbeigung des Landes Canaan, Das ihren Batern gebort batte, und in welchem fie wieder in einen blubenden weltlichen Staat vereiniget werden follten. Die Gemalt der Baffen, melde gur Besiegung der Reinde gebraucht merben mußte, diente nur als Mittel um die hindernife jenes geistigen 3medes ju entfernen, der Berführung vorzubengen, die Ginbeit des Glaubens ju fichern und ju befestigen. Der Feldbert Rofua felbit mar dem Soben - Briefter unterworfen, 2) und nach feinem Tod fiel fogar bas Keldberrnamt, als fürobin überfüßig, binmeg. Die größte Gorgfalt murde auf die Erhaltung der Ginbeit des Glaubens gerichtet und die ftrengften Strafen maren gegen die falichen Bropheten, b. b. gegen die Freiehrer verordnet.'3) Bur Er-

<sup>2)</sup> E. 4. B. Mos. XXVII. v. 20-21.

<sup>5) 6.</sup> B. IV. S. 45 und oben Cap. 84.

baltung und Befeftigung diefes Glaubens fiftete Mofes and ein Ritnalgefet und eine aufere Rirde, die alle Beftandtbeile einer religiofen Gefellicaft an fic trug; Aufnahmsceremonien, um die Glaubigen von anbern Bollern fichtbar au unterscheiden; einen erblichen Stand ber Priefter und Belehrten unter einem Dberhaupt, meldes die bochfte geiftliche und weltliche Macht ausübte; beilige Schriften, einen prachtvollen Tempel gur Ausübung bes außern, mefentlich in Opfer und Bebet beftebenden Cultus; ordentliche Berfammlungen und außerordentliche Refte, manderlen andere religiofe Gebrauche und Disciplinen, als Bilber und Uebungsmittel geiftiger Reinigfeit; Soulen aum Unterricht ber Jugend und jur Bildung funftiger Lebrer, Rranten - und Armenanftalten u. f. w. Selbit nach der Eroberung von Balafting und der errungenen weltlichen herrschaft blieb die religiose Lebre immer Die Grundlage und ber bochfte 3med des Staats. Der bobe Briefter mar bas bochfte Oberhaupt in geiftlichen und weltlichen Dingen. Rach der Idee galt Rebovab, b. b. der einige und emige Gott, berjenige, der da war, ber da ift und fenn mird, für den eigentlichen Ronig, und die Briefter murben nur für feine Organe und Stell. vertreter angeseben. Im Ramen des Rebovab murben daber Gefete gegeben, Rriege geführt und richterliche Urtbeile gesprochen. Die Rfraelitischen Stammfürften Abten gwar in den unter fie vertheilten ganderenen eine bedeutende meltliche herrschaft aus, aber fie genoffen Diefe Guter nur als Bafallen der oberften geiftlichen Beborde und es durften daber dieselben nicht an einen fremden, ja nicht einmal an einen andern Stamm verau-Bert werden. Der gemeinschaftliche Gottesbienft und ber

Oberpriester nebst seinen Gehülfen, war das einzige Band, welches die zwölf Stammfürsten und mithin anch die Nation in ein Ganzes vereinigte. Die geistliche Macht war mithin über die weltliche und übte zugleich eine weltliche herrschaft aus, als worin allemal das Wesen eines Priesterstaates besteht.

Allein gleich wie wir seiner Zeit aus der Natur der Sache bemiefen haben, daß es für die geiftlichen Staaten immerbin febr fcwer ift ibre weltliche Unabbangigfeit lange zu behaupten, fo bat fich diefes auch ben dem judischen Staate bestätiget. Nach einem Zeitraum von ungefähr 371 Rabren mard er icon in einen meltlichen und militärischen umgewandelt; denn da die Ifraeliten, Dem Befehle Mofes juwider, fich alljufehr mit den übergebliebenen Landeseinwobnern vermischten und verschmagerten, jum Theil ibre Botter, b. b. ibre religiofen Grundfate und Gebrauche annahmen, fo erschlafte ben vielen der Blaube, von welchem Mofes porbergefagt batte, daß mit ibm das Reich ber Ruden fieben und fallen merde. 4) Dagu mar das blos geiftliche Band gwiichen ben amolf Riraelitischen Stammen au fcmach um fich gegen auswärtige Feinde mit Rraft und Erfolg vertheidigen au fonnen. Nicht nur entftanden amischen ibnen oft innere Rriege, sondern es wurde auch bald dieser bald fener Stamm von den benachbarten arabifchen gurften unterjocht, mofern nicht einzelne Belben fich felbft au Unführern des Bolts aufwarfen und dem Land eine geitlang Rube verschafften. Bon den boben Brieftern, die fich nur mit der Lebre und der Rechtsprechung be-

<sup>4) 1</sup> Reg. IX. v. 9.

fcaftigten, murben bie allgemeinen Rationalfriege nicht gludlich geführt und fie maren baber meiftentheils von ungunftigem Erfolg. Diefe Umftande veranlagten aulent eine Art von Emporung, in welcher ber lette berrichende Sobepriefter Samuel von den Großen des Reiches acamungen murbe, nach dem Gebrauch anderer Lander, einen militarischen Ronia oder Deerführer über das gange Bolf au fegen und dadurch mard eigentlich der Briefter-Ragt in ein Generalat und in ein Batrimoniafreich umgewandelt, indem von nun an die weltliche Macht über Die geiftliche berrichte, ber militarifche Anführer menig. ftens den erften und oberften, ber bobe Briefter aber nur ben amenten und untergeordneten Plat einnahm. Der von Samuel ernannte Konig Saul mußte zwar, weil er aus einem unangefebenen Befdlecht abftammte, fein Unfeben noch durch gludliche Rriege befestigen, von den Großen des Reichs anertennen laffen und eben weil er tein angebornes Recht jur Krone batte, eine Capitulation annehmen, deren mefentlicher Inhalt barin bestand, daß er die Gefege Mofes ehren und nach den Grundfägen Des ifraelitischen Staats regieren folle. Daber blieb auch noch vieles von der frubern Berfaffung übrig und mare tene Bedingung treu erfüllt worden, fo murde bas Reich vermuthlich noch lange geblübet und fortgebauert baben. Sauls Rachfolger, David, beffen rübrende Befchichte mir andersmo beschrieben haben 5) fam auf eine gwar außerordentliche aber doch nicht ungerechte Weise auf den Thron und brachte theils durch Eroberungen, theils durch weise Militareinrichtungen bas Reich auf ben bochfen Gipfel des Glanges und Rubms. Allein dem ungeachtet

<sup>5)</sup> B. III. S. 575 - 578.

gieng biefer Staat von dem Angenblick ba er von einem geiftlichen in einen weltlichen umgewandelt worden, feinem Untergang entgegen. Die Revolution, die feine Ratur anderte, batte nur ungladliche Folgen; fatt ber frubern und fleinern Infonveniente, welche das bodmutbige Bolt ju vermeiden suchte, verfiel es in viel größere, wie es ibm auch ber Briefter Samuel vorbergefagt batte. Dhne vollfommene Frenheit und unter dem Druck von militarifchen, oft bem Glauben der Bater abgeneigten Ronigen, fonnte bas Seiligtbum der Lebre nicht rein bewahret merden; die Rriege felbft liefen unglucklicher als vorber ab und das Land genog meder von innen noch von außen einer mehreren Rube. Salomon, Davids Cobn, ein burch feine Beisbeit ansgezeichneter Rurft, bielt bas Reich noch mit Mube ben einander; allein icon unter feinem Sohne mard es getheilt, indem gebn Stamme megen eingeführten Anflagen von Ruda abfielen und unter dem Ramen Afrael ein eigenes Ronigreich bilbeten. Da übrigens die Saupter Diefer benden Ronigreiche theils in bennahe beftanbigem Streit und Rrieg mit einander begriffen maren, 6) theils nach Art der morgenländischen Konige lebten und regierten, fremde Bringeffinnen bepratheten, fich oft Gingriffe in die firchliche Gewalt erland. ten, die Sobenpriefter ein. und absetten, bald felbit von bem alten Glauben abfielen , bald wenigftens gleichgultig allgemeine Toleranz zugestanden: (nebst dem Jebovab noch andere Götter gefatteten) obne bestimme Successionsord. nung unter ihren vielen Sohnen oft den Rachfolger nach Belieben ernannten u. f. w.: fo veranlagte diefes baufige

<sup>6)</sup> a Chron. XIII. v, 2. 1 Reg. XV. v. 16. 1 Reg. XVI. 10—11. et 21—25.

innere Rriege, blutige Thronfolgeftreitigfeiten, und mit ber Gintracht der Gemuther verschwand auch die größte Rraft des judifden Reiches. Dagu bildeten fich in feiner Nachbarschaft zwen mächtige Monarchien, namlich die aanptische auf ber einen und die affprische oder chaldaischbabulonische auf ber andern Seite, welche ben frubern bescheidenen Briefterftaat noch eber in Rube gelaffen batten, amischen benen aber die Ronige von Ruda und Afrael meder ihre Reutralität noch ihre Unabhängigfeit ju behaupten vermochten. So mard nach einer Dauer von nicht mehr als 250 Sabren, im 3. 722 v. Cb., bereits bas durch Abfall entftandene Ronigreich Ifrael von Salmanaffar, Ronig von Affprien unterjocht, und 134 Sabre bernach, im R. 588 v. Cb., auch das Königreich Ruba von Mebutadnezar jur daldaifd babylonifden Broving gemacht, ja fogar bennabe bas gange Bolf nach Babulon abgeführt, aus welcher Rriegsgefangenschaft es erft nach ungefähr fiebenzig Sabren durch den großen Eprus befrent wurde. Geit diefer Zeit ift der judifche Staat in Bala. ffina, mit Ausnahme ber furgen, durch gludliche Infurreftion entstandenen, herrschaft ber Maftabaer, nie mieder unabhängig geworden; das Land fiel nach einander unter perfifche, mazedonische und sprifche, dann unter bie römische herrschaft; von da unter die griechischen Raifer ju Conftantinopel, fraterbin unter die Araber und feldfoutischen Turten, ben den Rrenggugen auf furge Reit unter bie abendlandischen Chriften, nachher unter bie Sultane von Bagdad und Aegypten, und endlich feit bem R. 1517 unter die Obmannen, wiewohl ben allem diesem Wechsel der Landesberrschaft der Glaube und jum Theil die Beobachtung des mosaischen Gesetes, noch ben ben, aum Beweis der Babrbeit des Chriftenthums, obne Baterland, ohne Oberhaupt, ohne Altar und Opfer, unter allen Bolfern gerftreuten Juden fortbauert.

2) Die allgemeine driftliche ober romifch-tatholifche Rirche bingegen, die Bollenderin und Erfallerin des mosaischen Besetes, die feines besondern Boltes, teines einzelnen Menfchen Ramen tragt, und ihren fconen Titel der allgemeinen nicht nur von ihrer Ausdebnung über alle Reiten und gander, fondern auch von dem Alterthum und der Universalität ibrer Lebren und Borschriften bernimmt, 7) liefert bingegen das volltommenfte Benfpiel eines rein-geiftlichen Staats. Bon diefem Reich tonnte fein Stifter mit besonderm Nachdruck fagen: "Es fen awar in diefer Welt, aber nicht von diefer Welt," d. b. nicht auf materielle Rrafte, 8) nicht auf Truppen und Landerepen begrundet, nicht durch fie, fondern nur durch die Kraft der Babrbeit geftiftet, verbreitet und befestiget. Seinen Urfprung, fein Bachsthum, feine Einrichtung und Befestigung bistorisch ju beschreiben, ift nicht der Zwed diefes Werts; doch haben mir davon in frühern Rapiteln ftets fo viel angeführt, als gum Bemeife allgemeiner Bahrheiten, oder jur Beleuchtung befonderer Begenstände nothig mar. 9) Richts militärisches bat fich ber Stiftung und Ausbreitung ber driftlichen Rirche bengemifcht, fie muche nicht durch Gemalt und 2mang, fondern durch Wabrbeit und Liebe, nicht burch

<sup>7)</sup> S. oben S. 25.

<sup>8)</sup> Bekannter maßen wird bas Bort Belt in ber beil. Schrift immer zur Bezeichnung ber materiellen außern und fichtbaren Guter im Gegensat ber geistigen gebraucht.

<sup>9)</sup> Siehe &. B. B. IV. S. 61, 65; 95, 193 und ff.

das Blut ihrer Reinde, sondern vielmehr burch das von diefen Feinden felbft vergoffene Blut ihrer Betenner. Dier ward bas Somerdt nicht jur Ginführung und Begunftigung der Lebre gezogen, und die Lebre felbft nicht gur Erreichung weltlicher Abfichten migbraucht. Die Rraft der Babrbeit, die rubrende Milde ibrer Boridriften ficate aulest über alle ibre Biderfacher und über die verftoctieften Bemutber; fie allein fürtte die Bemaltigen von ihren Stublen und bob die Demutbigen empor; alle Ginrichtungen, Befete und Gebrauche der driftlichen Rirche haben einen blos geiftigen 3med. Gelbft die weltlichen Guter und Bestrungen, auf welche sie zwar nicht begründet ift, deren fie aber doch ju ihrer irrdischen Existen; und jur Ausübung der geiftigen Befugniffe bedarf, erbielt fie nicht durch Eroberungen, nicht burch Raub und Gewalt, fonbern durch frenwillige Baben und Schenfungen ibrer Blanbigen, febr oft auch von ibren eigenen hirten und Borftebern. 10) Ihren Werth und ihren Ertrag aber erbobte fie durch verftandige Bewirthschaftung, durch den Scaen, den fie um fich ber verbreitete, und durch den Boblftand der junehmenden Bolfsmenge, die binwieder auf den Bobl. fand der Rirche jurudwirfte. Auch ju der aufern Un. abbangigfeit oder volltommenen Frenheit, wenigftens berjenigen ihres Dberhaupts, gelangte fie nicht durch Gemalt der Baffen, nicht durch Unterdrudung ibrer Reinde, fondern durch Schenfungen und Privilegien von Seite ihrer machtigen Junger felbft, durch das natürliche Beg. fallen der bobern Bewalt gegen welche fie fonft in Ruck. fict ibrer Guter ju gewiffen Dienften verpflichtet mar, und durch die gleichsam von der Borfebung felbit berben-

<sup>10)</sup> B. IV. S. 193 ff.

geführte gludliche Beftaltung nachbarlicher Berbaltniffe. Sie allein ift auch unter vielen Sturmen und Drangfalen aufrecht und unabbangig geblieben, bat ihre geiftige Natur nicht verändert und ift nie meder von außern Reinden noch von ihren eigenen weltlichen Dienern unterjochet worden. Biele ebmals grunende Zweige find awar von ibr abgefallen und verdorret, aber der unerschüttert gebliebene Stamm trieb ftete wieder andere berpor und jedes verlobrne geiftige Gebiet mard ftets burch neue geiftige Eroberungen erfett. 11) Biele glangende erzbischöffliche und bischöffliche Stuble, Stattbalter und Bebülfen des geiftlichen Reiches, die mit ansehnlichen Länderepen ausgestattet, ebenfalls einer bennabe volltommenen weltlichen Krepbeit genoffen, find im Strom der Reiten ju Grunde gegangen, ihrer Guter beraubt, unteriochet und vernichtet worden; aber das fichtbare Oberbaupt der Rirche, der Stubl auf dem die Nachfolger Betri figen, bat mitten unter allen vorzüglich gegen ibn gerichteten Sturmen, Berfolgungen und Ummaljungen nicht nur feinen geiftlichen Borrang, fondern auch feine Territorialbefigungen und seine weltliche Unabbangigfeit behauptet, mard im Rothfall fogar von Ungläubigen oder abgefallenen Botentaten beschüpt, so daß diese munderbare Kortdauer obne einen außerordentlichen, übernatürlichen

<sup>11)</sup> Si les Juifs la repoussent, sagt Frayssinous, elle se repand au milieu des gentils; si l'Orient la dédaigne, elle passe en Occident; si elle s'affaiblit dans l'Afrique, et l'Asie, elle brille dans notre Europe; si plus tard (au 16. siècle) elle y est ébranlée, un nouveau monde est découvert qui lui offre de nouvelles conquêtes. Conférences sur la religion. Tom. III. p. 602.

Sont tanm zu ertlaren ift und die Weisfagung des Stifters der Rirche bestätiget, das die Pforten der Hölle, d. h. die vereinte Gewalt aller Feinde des Guten und Wahren, diesen Felsen nicht überwältigen werden.

3) Das von Mabomet geftiftete arabifche Califat, welches nach der Bemerfung grundlicher Gelehrten nur eine Sefte des Chriftentbums ift 12) und das befte mas fich in feiner Doctrin oder in feiner Moral vorfindet,ans den beiligen Buchern der Juden und Chriften bergenommen bat, muß feinem Urfprung und feinem erften Amede nach ebenfalls unter die geiftlichen Staaten gerechnet merden, wiewohl es in diefer Gigenschaft nicht lange fortgedauert bat, sondern bald in ein blos militärifches Reich übergieng. Abul Rafan Muhamed geb. im 3. 570 aus dem grabischen Stamm ber Koreischiten und der in feinem frubern Leben fich meder durch bobere Ginfic. ten, noch viel weniger burch reine Sitten ausgezeichnet batte, entbrannte in dem vierzigsten Rabre seines Alters von dem Bedanten feine fcmarmerifden Ideen, Die er 'für die alte Religion Abrahams, Imaels und der Bropheten ausgab, und vorzüglich den Monotheismus berrfcend ju machen. Er gab fich felbft für einen Propheten ans und epileptifche Bufalle, benen er unterworfen mar, mußten ibm als Beweise seiner vertrauten Unterhaltungen mit Gott und der von ibm erbaltenen Offenbarungen dienen. Mag er auch fein absichtlicher Betrüger gemesen

<sup>42)</sup> Diese Wahrheit ist von Leibnit, William Jones, Ni= tole, Jürien und verschiebenen andern, theils katholisichen theils protestantischen Theologen, grundlich bewiesen worden.

fenn, sondern an die Babrheit seiner Behauptungen geglaubt baben: fo trug er boch ben Charafter eines fanatischen Settenbaupts dadurch an fich, daß er feinen Rungern das Studium der iconen Biffenichaften und ber eigentlichen Philosophie untersagte, ihnen auch gebot fich mit den Gegnern ihrer Lehre in feine Erdrterungen durch Bernunftgrunde einzulaffen, fondern auf alle ihre Einwurfe nur mit dem Schwert ju antworten. Die Sauptfage dieser Lebre, ein Gemische von alten, allgemeinen Religionswahrheiten und neuen, theils aus dem Talmud und arabischen Ergählungen theils aus dem Arianismus oder andern driftlichen Geften entlehnten Grethumern, bestand darin: "Es fen nur ein Gott (im Gegenfag mit der nach driftlicher Lebre in diefer Einbeit ju unterscheidenden drenfachen Berfonlichkeit) und Mahomet sein Brophet: durch abfolute Bradeftingtion maren alle Schick. fale der Menschen unabweichlich vorber bestimmt, und den himmel oder das Paradies fette er in den Genug finnlicher Freuden und ftellte es mitbin unter folden Formen bar, wie fie den wolluftigen Orientalen am meiften gefällig fenn mußten. Uebrigens erfannte Mahomet frenlich auch, wiewohl jum Theil mit groben Borftellungen untermifcht, die Borfebufig Gottes, die Belobnung ber guten und die Bestrafung ber bofen Sandlungen, sowohl in diefer als in jener Belt; das besondere Gericht nach dem Tode jedes Menschen, das Ende aller Dinge, die - fünftige Auferftebung somobl der Engel als der Menichen: bas jungfte allgemeine Bericht, woben Mabomet als Mittler auftreten murde; die ausschließende Seligfeit der Mabometaner, die Abwägung der von den Menschen fich mechfelfeitig jugefügten Beleidigungen, einen Reinigungszustand, die Emigfeit der Sollenstrafen u. f. w. In

Abhat der Moral schreibt er zwar mit großer Strenge gewisse Gebranche oder ängere handlungen und wohl auch allgemeine selbst von den heiden geachtete Pflichten vor, aber von den eigentlich christlichen Tugenden der Liebe Gottes und des Nächsten, der Demuth, der Beberrschung der Sinnlichteit, der Dantbarkeit gegen Gott, dem Zutrauen in seine Gite u. s. w. ist in dem Koran keine Rede. Auch wird die Bielweiberen, die Selcheidung und die willsührliche Berstofung der Weiber gestattet, welch lettere überhaupt durch den Mahometismus sehr beradgewürdiget und zu einer Art von beständiger Gefangenschaft verurtheilt sind.

In diefer Lebre batte Mahomet vorerft nur feine eigene Frau nebit einigen Bermandten gewonnen und im dritten Rabre fich etwa funfzig Runger gesammelt. Allein ba ibm bas Befenntnig diefes Glaubens auch mächtige Feinde jujog, fo verpfichtete er feine Glaubigen (Moslemims) burch einen Gib und mußte fich im 3. 622 pon Meffa nach Medina flüchten. Bon berfelben Zeit aber vermehrte fich auch die Bahl feiner Anbanger, die er in Truppencorps organisirte und mit benen er gur Berbreitung feines Glaubens Rrieg führte, fich mehrere grabifche Stämme unterwarf, ja fogar im Sabr 628 feine Bater. Radt Melfa eroberte, allwo fogleich der früher bestebende Bobendienft abgeschafft und der Islam jur berrichenden Religion gemacht murde. Mun mußten fich balb mehrere arabifde Ronige ju Mahomets Lebre bequemen; er felbft eroberte noch gang Sprien, führte überall ben Islam ein, und farb, wie es beigt, durch eine von ibm verführte Fran vergiftet, im 3. 632 als Ober. Calife oder Saupt ber Gläubigen, und zugleich als unabhängiger weltlicher herr und Rönig.

Mahomet batte auch icon ju Befestigung und Fort pflanzung feiner Lebre eine fichtbare Rirche gestiftet, die mabriceiulich von feinen Nachfolgern noch mehr ausgebildet morden ift. Als Unterscheidungszeichen ber Glaubigen mard aus dem Mosaischen Gefet die Beschneidung benbehalten. Die Sierarchie der priefterlichen Berfonen beftand unter dem Califen, als oberften Lebrer, aus den fogenannten Ulemabs (Lebrer oder Gelehrten) melde hinwieder in 3mans, Diener des Cultus, Muphtys, Diener oder Lehrer des Gefetes, und in Cadis, Diener der Gerechtigfeit, gerfielen. Dagu gab es noch Dermifden, eine Art von Rloftergeiftlichen, die fich in Bruder. schaften vereinigten, um fich befto mehr der Uebung bes mubamedischen Glaubens ju widmen. Mahomets Reden und Spruche murden in ein beiliges Buch (Roran) gesammelt, welches als die autbentische Quelle der mabometanischen Religion angeseben wird, obicon es neben einzelnen iconen Stellen und allgemeinen Babrbeiten, von Rabeln, Abfurditaten und Widerfprüchen, von Anadronismen, biftorifden, geographifden und phyfifden Arrthumern wimmelt. Bu Berfammlungeörtern ber Glaubigen murden eigene Tempel (Mofdeen) erbaut, ober früher bestandene benutt. MIS Disciplinen oder gottes. dienftliche Gebräuche maren den Gläubigen icon von Mabomet förperliche Reinigungen oder Abmafcungen, das Gebet und amar fünfmal im Tag, das Raften in gewiffen Zeiten, das Allmofengeben, die Enthaltung von Bein und ftarten Getranten , endlich das Wallfarthen nach Metta porgeschrieben. Uebrigens giebt es in ber mabometanischen Rirche noch Ankalten für Krante und Arme, milbe Stiftungen (Batfs), besonders aber niedere und böbere Schulen, jene jum Unterricht in den Sprachen und der Religion, diese jur Bildung der Priester und Uhlemabs, welch alles offenbar theils von dem mosaischen Geset, theils von der Griftlichen Kirche ausgenommen und nachgeahmt worden ift.

Mahomets Nachfolger, die Califen, burch die bama. ligen Spaltungen in der driftlichen Rirde begunftiget, Debnten befannter Magen ibre Eroberungen mit unglanblider Schnelligfeit über gang Megypten, Berfien, Afrifa und Spanien aus, fie schienen das Chriftenthum mit feinem Untergang ju bedroben, und überall murbe ber Islam, d. b. der Glaube an Mabomets Lebre eingeführt. Dem Ranatismus diefer Araber fonnte nichts widerfteben, befonders da fie nur entnervte und entamente Reinde au betämpfen batten, fo daß fich ihr großmächtiges Reich von Offindien bis an das atlantische Meer und bis über die Pprenden erstreckte, wo es endlich A° 732 und 737 dem Unführer der Franken, Rarl Martel, gelang, ihren meitern Kortidritten Ginbalt ju thun. Dhaleich nun diefe ungeheuern ganderegen nur durch bas Schwert der Blaubigen erworben, und die Lebre felbft mit Gewalt der BBaffen verbreitet worden: fo blieb doch das Ralifat der Araber feinem Befen nach immer ein geiftlicher Staat; benn die Ralifen waren, wie icon ibr Rame andeutet, Bebrer oder Propheten, Rachfolger des angeblichen Gefandten Gottes, Oberbäupter ber Glaubigen und berrich. ten zugleich über geiftliche und weltliche Dinge; Mahomets Lebre blieb immer die Sauptfache; ju ihrer Berbreitung und Sandhabung murde bas Schwert gezogen,

und die weltliche Macht war der geiftlichen, als der oberften Regel, unterworfen. Allein ju groß an Territorial-Befigungen und ju febr mit weltlichen Gorgen überhauft um geiftlich zu bleiben, artete das Reich bald von feiner Natur aus, gieng bennabe in ein blos militarifches über, und murde julest ganglich gerftort. Da Mabomet feinen mannlichen Erben binterlaffen und feinen Rachfolger ernennt batte, fo mußte ein folder icon von Mahomets nachften Berwandten ermählt merden, woben es bereits, wie ben allen fogenannten Konigsmablen, nicht nach Ge. fegen und Formen, die obnebin nicht vorhanden maren, fondern mehr mit Gewalt zugieng. Acht und zwanzig Sabre nach Mabomets Tod rif bereits Moamija, Stattbalter in Sprien, aus dem machtigen Sause der Ommajabden, die Kalifenwürde an fich, und machte fie in seinem Geschlechte erblich, welches ber Ratur einer geiftlichen Burde miderfpricht und fich nur ben einer meltlichen Territorialberrichaft benten lagt. Auch verlegte er die Refideng von Meffa nach Damastus, welches abermals das Andenfen an die Wurzelgemeinde und die Idee des firchlichen Ursvrungs schwächte. Die Dynaftie ber Omma. jabden mard im R. 750 durch Aufruhr und Gemalt von jener der Abbaffiden verdrangt, die ihren Gip ju Bag. dad aufschlug, und bis jum Ende des Ralifats, nämlich 1258, fortdauerte. Allein schon unter den erften Ommajab. den gieng das äußerlich fo blübende Reich feinem Untergang entgegen; benn ba nach ben großen Eroberungen, welche am Ende boch ihr Ziel funden, die Beiten des Genuffes tamen, fo verschwand allmäblig der Enthufias. mus für die Lehre, und es bildeten fich fcon verschiedene Seften, welche die Ginbeit des Glaubens gerftorten und einander feindselig verfolgten. In der Refident felbft

traten, ben ben unermeglichen Reichthumern, üppiger Lugus, Beidlichleit und Schmache an Blat der urfprunglicen Ginfalt und Seelenfraft; das Beiftliche murde von den Ralifen, die felbft nicht mehr geiftlich maren, vernachläßiget und bas Beltliche jur Sauptfache gemacht. Daben mar das Band gwischen Saupt und Gliedern gu fcmach, um ein fo ungebeures Reich benfammen gu erbalten. Schon im 8ten Sahrhundert fielen viele Stattbalter, oder fogenannte Emire in den entferntern Brovingen ab, erflärten fich unabhangig und flifteten fowohl in Spanien als an der Rufte von Afrita neue, theils größere theils fleinere, Reiche. In ihrer Berlegenbeit nahmen Die Ralifen ju Bagdad fremde Miethlinge, felbschutische Türken, als Leibmache in ihren Gold, welche aber, gleich ben romifchen Bratorianern, fich felbft ber bochften Bemalt bemächtigten und oft Ralifen ein- ober abfesten, woraus dann Thronrevolutionen und innere Rriege entftunden, die das Reich in noch größere Bermirrung brachten. Daber fielen im 9ten Sabrbundert immer meb. rere Stattbalter ab und regierten fortan in ibrem Bezirt als unabbangige Rurften; am Ende im R. 935. fcmang fich fogar ein großer weltlicher Staatsbedienter (Wessir) auf den Thron, fo daß den Ralifen nur noch die firchliche Gewalt übrig blieb. In diesem Zustand der politischen Auflösung mard endlich ber Ueberreft bes Reichs im R. 1258, von den tapfern und unentnervten Mongolen überfallen, Bagbad erobert, das Ralifat nach einer Dauer von 636 Sahren gerffort, mithin der weltlichen Unab. bangigkeit der Muhametanischen Briefter ein Ende gemacht. Ihre Religion und Rirche dauert amar noch auf einem großen Theile des Erdbodens fort, nabert fich aber auch bereits ibrem Berfall, den die nabe bevorftebende

und schon halb vollendete Zerftücklung des obmannischen Reiches ohne allen Zweifel sehr erleichtern und beschlennigen wird. 13)

4) und 5) Bon den Priefterstaaten der Dalai Lama in Thibet und der Dairi oder sogenannten geistlichen Kaiser in Japan, wollen wir nur weniges anführen, da sie theils nicht mehr als weltliche Souverains bestehen, theils auch ihre Geschichte großentheils unbefannt und mit vielen abgeschmackten Fabeln vermischt ist. Die religiöse Lehre der Priester des Lama ist eine Abart der in einem großen Theil des innern Asiens herrschenden Schahmanischen oder, nach anderer viel wahrscheinlicher Meynung, eine Ausartung der christichen Resligion, die aber durch gar zu viele heidnische Gebräuche verunstaltet worden ist und deren Stister ursprünglich nur ein Manichäischer Priester gewesen zu seyn scheint. 14) Ihr Hauptis ist zu Lassa, einem Theil von Thibet, und als die Shinesen im zwölften Jahrhundert dieses

<sup>13)</sup> Ueber bas arabifche Kalifat und die mahometanische Kirche vergleiche man Abulfeda de vita et reb. gest. Mahomedis; Marigny, Gesch. ber Araber. Berlin. 1753. 8. Muradgea b'Ohfon, Schilberung bes osmannischen Reichs. Leipz. 1793. 2. B. 8.

<sup>8.</sup> de la Mennais Essai sur l'indifférence en matière de Religion III. p. 98. Auch nach ben Berichten alterer Missionarien hat diese Religion mit der katholischen sehr viel Aehnliches; die Lamas glauben an einen drepeinigen Gott, an himmel, holle und Fegfeuer. Sie haben den Gebrauch der Messe mit Brod und Bein, Beichte, lette Delung, Fasten, Weihwasser, Bügungen, priesterliche Einsegnung der Ehen, das Gebet für die Todten, tragen eine Art geistlicher Mönchekleider u. s. w.; ihre Sittenlehre ist noch ziemlich vernünftig.

Land eroberten machten fie ben Lama ober Oberpriefter jum weltlichen Rurfen und Ronig. 3m 3. 1426 legten fich Diefe Lamas den Titel Dalai Lama ben, welcher in Der mongolifden Sprace allgemeiner Briefer bedeutet. Abre Rachfolger, melde als Stellvertreter bes Gottes Robi aberglaubifc verebrt werben, beberrichten nun Laffa nicht uur als geiftliche fondern auch als weltliche Fürften und erfannten, fo viel man weiß, den Kaifer von Ebing blos als Soutberrn; Dermalen aber muffen fie demfelben einen Tribut entrichten. 25) Ihre geifliche Berrichaft erfredt fic viel meiter als das weltliche Territorialaebiet, namlich über einen großen Theil der Tartaren, über gang Thibet und andere afiatische Lander. In denfelben baben fie ibre Sutuctu, Souwulgen und Lamas als Stattbalter und gemeine Briefter unter fic, von denen jedoch einige fich von dem Oberbaupt getrennt baben follen. Uebrigens bekennen fie gemiffe Dogmen, haben beilige Bucher, Tempel, einen außern Cultus, religiose Gebrauche und Disciplinen, sogar Ordensregeln und den priefterlichen Calibat, fo daß diefes Reich aller. bings unter die Briefterftagten gezählt merben fann. 16)

<sup>15)</sup> S. Schut allg. Weltgesch. T. III. S. 241.

<sup>16)</sup> Ueber die Herrschaft bes Priesterorbens in Thibet unter brey obersten Priestern Balai Lama, Teschu Lama und Tharanaut Lama ist im J. 1800 zu London ein merkwürdiges Werk erschienen unter dem Titel: An account of an Ambassy of the court of Teschou Lama in Thibet by Capt. Sam. Turner. 473 S. in 4. Diesen Nachrichten zufolge sind jene Priester gar nicht so unwissend als man glaubt, sondern vielmehr voll von Kenntnissen, so daß die Engländer selbst darüber erstaunt waren; die Ordensglieder bekleiden sasse Staatsbedienungen,

Endlich verdienen im Borbengang auch noch die Dairi b. b. die boben Briefter oder fogenannten getfilichen Raifer in Japan ermabnt ju werben. Bon wem ibre Lebre abftamme oder geftiftet worden, worin fie eigentlich beftebe und wie ihre Briefter jum Befis ber · Territorialberricaft gelangten, ift nicht genan befannt, da bie Geschichte von Japan, welche fich auf viele Millionen Rabre erftreden foll, burch ungeheure Fabeln verunftaltet morden ift, und diefenigen Europäer melde bas javanische Reich befuchten, ju folden Forfdungen theils wenig Reigung, theils nicht die nothige Muge hatten. Go viel ift aber richtig, daß die Dairis oder bobe Priefter lange Beit bindurch auch als weltliche Souverains fiber Rapan berrichten. Allein auch bier gieng die außere Unabhangigfeit bald verloren. Jene Dairis, die jur Erhaltung des Scheins der Beiligfeit fich faß nie feben laffen durften, verschwelgten ihr Leben in trager Untbatigfeit und mußten daber die weltlichen Ge-Schäfte bennabe unumidrantt einem Relbberrn ober erften Minister, Ruba genannt, überlaffen. Bleichwie es alfo in dem arabischen Ralifat ergangen, fo benutte auch bier einer diefer Ruba, Namens Fide Joft oder Taichofamme im 3. 1558. diefe Gewalt fo gut, daß er dem Dairi vollends alle weltliche Macht geraubt, ibm nur die geiffliche Autorität überlaffen und die Stadt Meafa ju feiner Refibeng nebft beträchtlichen Ginfunften gu feinem Unter-

welches abermal ber Charakter eines geistlichen Staats ist, die Lamas sind Ausseher über die Aloster und die Religion selbst ist ein Zweig der Indischen. S. Ueber dies Serk die Göttingischen gelehrten Anzeigen von 1800. S. 1513 ff. und 1809. St. 22 und 23.

palt angewiesen hat. 27) Seit biefer Beit ift ber Dairi nur ein zwar hochverehrter oberfter Briefter, ber Auba hingegen wirklicher Monarch von Japan; ber Priefterftaat besteht mithin alldort nicht mehr, obgleich die Religion des Sinto nebst der Airchenversassung fortdauert; denn die weltliche Macht ist allein unabhängig, die geistliche aber ist dienstbar oder wenigstens abhängig geworden. 28)

Werfen wir nun einen allgemeinen Rüdblick auf diese geiftlichen Staaten, so sehen wir vorerk, daß so verschieden und oft entgegengesetzt auch ihre Lehren und Borschriften senn mogen, sie dennoch in der Art ihrer Entstehung, in ihrer natürlichen Verfassung und in ihren Erhaltungsmitteln ungemein viel ahnliches mit einander haben. Alle giengen von einem ursprünglichen Lehrer aus, der Schüler und Jünger um sich ber sammelte und durch ein geistiges Band vereinigte; ben allen beruht die Herrschaft nur auf überlegener Weisheit oder Geistestraft und der Gehorsam blos auf dem Glauben. Alle befestigten die Herrschaft durch Stiftung einer ängern sichtbaren Gesellschaft oder Kirche und die wesentliche Verfassung dieser geistigen Reiche ist überall die nämliche. In allen

<sup>17)</sup> Eigentlich hatten sich die Feldherren schon im J. 1180 ben Weg zum Thron bereitet, und den Dairis nur den außern Schein der Gewalt gelassen. S. hammerdörfer und Kosche Beschreibung von Asien. B. III. S. 747 und von Real Staatskunst. B. I. S. 457.

<sup>18)</sup> S. Kämpfers Geschichte und Beschreibung von Japan. 1772. 2 B. 8. Charlevoix hist, et description du Japon. 5 Vol. in 12. et 2 in 4. Gute Nachrichten über die Jaspanische Religion findet man auch in hammerborfers und Kosches Asien. B. III. S. 719—729.

findet man eine Abftuffung und Unterordnung von priefterlichen Berfonen, Lebrern, Dienern und Gebulfen, unter einem Oberhaupt, als Rachfolger und Stellvertreter des urfprünglichen Lebrers, mithin auch als Leiter bes gangen geiftigen Reichs; größere und fleinere Begirte als Unterabibeilungen ber großen Gemeinde; Formlichfeiten gur Aufnahme neuer Bläubigen, Tempel ober Berfammlungsorter ju gemeinschaftlichen Andachtsubungen und Erneuerung des Unterrichts: beilige, ober für beilig gehaltene Bücher und mundliche Ueberlieferungen; einen außern Cultus mefentlich bestebend in ordentlichen und außerordentlichen Reffen, in Opfer, Gebet und manderlen fymbolischen Ceremonien; befondere Beiliaunas. oder Befferunasmittel, religiofe Brivatubungen und gebotene Entbehrungen; eine firchliche Disziplin, Soulen jum Unterricht ber Jugend und gur Bildung fünftiger Lebrer, auch mehr oder weniger milde Stiftungen für Rrante und Arme. Alle diefe Gefellichaften befagen ober erhielten auch jur Beftreitung ibrer irrbifchen Bedürfniffe eigenthumliche liegende Guter und gelangten gur weltlichen herrschaft durch Erwerbung unabbangiger, von jedem Dienftverband befrepter ganderenen. In allen treffen mir die Modifitationen oder charafteriftifden Mertmale an, welche fie von den blos weltlichen Staaten unterscheiden; das hervorragen der firchlichen Gigenschaft, eine doppelte Autorität, woben die weltliche der geiftlichen untergeordnet und lettere nicht allein auf das Territorialgebiet beschränft ift; den Borgug der Gläubigen vor denen die es nicht find, das bobere Unfeben der prieferlichen Berfonen als der Machtigften des Landes; ein mildes Regiment, so lang es wenigstens geiftlich bleibt, mehr auf Butrauen als phyfifche Gemalt begründet; im

Mugemeinen bobere Ginfict und gutes Benfpiel von Seite ber berrichenden; Bablbarfeit bes Oberhaupts und aller feiner Beamten und Gebulfen. Alle diefe Staaten befolgten auch, theils inftinftmäßig theils aus grundlicher Ginfict, mebr oder weniger die ju ibrer Selbsterbaltung nothigen Rlugbeiteregeln; fie beftrebten fich, fo weit es in ihren Graften fand, die Ginbeit der Lebre ju erhalten und allen Glaubensspaltungen juvorzufommen, murdige und tuchtige Lebrer ju bilden und ihnen eine möglichft unabbangige Eriftens zu verschaffen; Die Rirchenverfaffung und den gangen außern Cultus dem Geift ihrer Lebre anjupaffen, auf niedere und bobere Schulen Ginfluß gu erhalten und alle Biffenschaften und Runfte ju Bebifeln ibrer Lebre ju benuten, den Rranten, Armen und Un-' gludlichen Sulfe ju leiften, theils aus bruderlicher Liebe theils um die wohltbatigen Rruchte ibres Glaubens gu geigen, diefen Blauben fogar in fremden gandern moglichft auszubreiten und dafelbft neue firchliche Ginrichtun. gen ju treffen; endlich suchten auch alle fich jur leichtern Ausübung ihrer Befugniffe, die Macht der weltlichen Rurften gunftig ju machen und behaupteten, daß ibre Lebre, Regel und Befet fur die Ausübung felbft ber bochften Gewalt fene, folglich im Grund, wiewohl frenwillig und ohne Zwang, die geiftige Autoritat über die weltliche berrichen folle.

Daß übrigens die geistlichen Staaten fo selten in der Geschichte vorkommen und noch seltener ihre weltliche Unabhängigkeit lange behaupten konnen: davon liegt der Grund abermal in der Natur der Sache; denn erftlich muß, wie wir schon Anfangs bemerkt haben, 20) die von

<sup>19)</sup> B. IV. S. 12-19.

ibnen verfündigte Lebre nothwendig eine religiöfe fenn, weil nur diese allein eine durch fich felbft gebietenbe Rraft bat, und zugleich ein Bedürfnif aller Menfchen ift. Run aber giebt es im Grund nur eine Religion, gleichwie nur eine Babrbeit; die Berbaltniffe ber Menfchen mit Gott und unter einander find überall und immer biefelben, und ba bie baraus fliegenden Pflichten jur Erhaltung ber menschlichen Gefellschaft fo unentbehrlich find, als bie Luft und die torperliche Nabrung, fo mußten fie auch ju jeder Zeit bekannt fenn. Weil indeffen die Menfchen nichts wiffen als was fie erlernt ober empfangen haben, und die Mittbeilung der Gedanten felbit nur durch die Sprache oder fprachvertretende Reichen möglich ift: fo fann man fich den Urfprung der mabren Religion nicht anders denten, als daß fie auf eine uns unbegreifliche Weise von dem Schöpfer felbft bem erften Menschen befannt gemacht ober geoffenbaret, von diefem aber andern überliefert und fo von Geschlecht au Geschlecht fortgepfiangt morben fenn muß. Auch findet man ben den alteften Bolfern aller Zeiten und gander, mitten unter allen localen und vorübergebenden Brrthumern und Berfälschungen, den Glauben an einen einzigen, unsichtbaren, ewigen, allmächtigen Gott, Schöpfer aller Dinge; an die Rothwendigfeit eines außern Cultus, ber mefentlich in Gebet und Opfer bestebe; an bas moralifche Gefen ber Gerechtigfeit und des Boblwollens: an die Eriftens auter und bofer Beifter, an den Rall des Menschen, die Berderbnif feiner Ratur, und die daber angeerbte Reigung jum Bofen; an die Nothwendigfeit einer Ausföhnung, an einen zu erscheinenden Mittler und Bottmenfchen, als Lebrer und Erretter; an die Unferb. lichteit der Seele, die Ewigfeit der fünftigen Belohnungen und Strafen u. f. m. Diefe Babrbeiten batten fich

durch die Tradition, unter mancherlen ihnen bengemifchten Ausartungen ben allen beidnischen Bolfern erbalten. 20) Sie trugen den Charafter ibres göttlichen Urfprungs gerade in Diefer Allgemeinheit und Unwandelbarfeit; benn maren fie ju einer gemiffen Beit von Menfchen erfunden worden, fo murden fie nicht überall und nicht immer geglaubt, auch nie meder fur andere Menfchen, noch fur Die Machtommen verbindlich gewefen fenn. Bu ber Reit alfo, wo die mabre Religion nur noch auf den alteften Ueberlieferungen berubte, erkannte man fie an dem Merkmal aller Babrbeit überbaupt, b. b. an bem einbelligen Reugnif aller Boller, an dem mas ju allen Zeiten, an allen Orten und von allen Menschen geglaubt worden Die Idolatrie ober ber Gopendienft der Beiden mar nur eine übertriebene oder aberglaubische Berehrung der Bilder und nicht sowohl die Berlängnung einer Babrbeit, als vielmehr die Berlepung eines Gebotes, nach welchem man die Berehrung die nur dem Schöpfer gebührt auf das Geschöpf übertrug, doch fo, daß daben Die Idee der allgemeinen Babrheiten nie gang verloren gieng. Diefer Bobendienft mard burch bas Bedurfnig perantaffet fich die Gottbeit unter einem gemiffen Bilde vorzustellen und auch einen Bermittler zwischen ihr und bem gefallenen Geschöpf gu suchen. Er bebnte fich baber porerft auf gute und bofe Beifter, wovon die erftern den Geftirnen, den Clementen, ben Mationen und einzelnen

<sup>20)</sup> Siehe die frappanten historischen Beweise bieser wichtigen Bahrheit in de la Mennais Essai sur l'indifférence en matière de religion. T. II. p. 62. et seq. T. III. p. 256—459. und die von ihm angeführten zahllosen Zeugenisse alter Schriftsteller aus allen Bölkern.

Menfchen, ja fogar den Thieren und leblofen Raturprodutten vorgefest fenen, dann auf verftorbene ausgezeichnete Menfchen und Wohltbater der Nationen aus, welch lettere Berebrung aus der Danfbarfeit gegen die Borfabren und aus dem Glauben an die Unsterblichfeit der Seele bervorgieng. Unter verschiedenen Kormen mar also die Adolatrie im Grunde nichts anders als eine entartete und verdorbne Berehrung ber Engel und Beiligen, und . beruhte mithin auf einem Glauben ber fo alt ift als die Belt und noch jest einen Beftandtheil der mabren Religion ausmacht. Untergeordnete Beiffer murden ben den Beiden (bisweilen felbft in der beil, Schrift) 21) Bötter genannt, aber von ibnen nicht mit dem bochften und mabren Gott vermechfelt: und wenn fie ausgezeichueten Menfchen göttliche Ehre ermiefen, fo borten fie befwegen nicht auf fie fur Menfchen anzuseben. Man batte die Geschichte ihres Lebens, wie diejenige der driftlichen Beiligen: man fannte den Tag ihres Todes und den Ort ibrer Begrabnif, man nannte fie Freunde oder Gefabrten Botted. Indeffen batte biefe Idolatrie, eben weil fie nur in einem abergläubischen Cultus bestand, teine festen Glaubensartifel, feine bestimmten Sittenregeln, fie machte auf feine verbindliche Autorität Anfpruch; man fonnte Gögendiener fenn ohne weder eine religibje Babrbeit, noch ein moralisches Gebot ju laugnen und ber Errtbum ließ fich gerade an dem Gegenfat derjenigen Mertmale ertennen, die nur allein der Babrbeit gufommen. 36m mangelte die Ginbeit, denn er mar nicht überall berfelbe, fondern unendlich verfchieden, unbeständig und fets abmechfelnd, einander mechfelfeitig entgegengefest

<sup>21)</sup> Dan. c. IV. v. 5.6. c. V. v. 11., I Reg. XXVIII. v. 13. Exod. V. 1., XXI. 8 et 28. Ps. XLVI. 10. Ps. LXXXI. v. 1. 6. Saufter Banb.

und oft fogar widersprecend. Er war nicht allgemein, fondern blos lotal und an einzelnen Orten geltend. Redes Boll, jedes Land, jede Stadt, jede gamilie, oft fogar jedes Individuum, batte feine eigenen Götter, jeder falfche oder besondere Cultus mard von allen übrigen als ungereimt und unbeilig angeseben, mithin bennabe von dem gangen Menichengeschliecht verworfen. Der Stolatrie mangelte auch ber Charafter des Alterthums und ber unwandelbaren Fortdauer. Sie war nicht von Unfang ber und nicht zu gleicher Zeit ben allen Bolfern entftanden; man fab vielmehr die Berehrung falfder Götter, gleich einzelnen Brivatmennungen, ju einer gemiffen Beit entfieben und in einer andern wieder vergeben, beffandig wechseln, mit junehmendem Sittenverderbnig immer fortschreiten und gulegt verschwinden. tonnte man den falfchen Göpendienft auch an feinen folechten oder unbeiligen Früchten erfennen und dadurch von den uralten und allgemeinen Babrbeiten unterfcheiben. Er legte feinen Unbangern tein moralifches Gefes, feine Pflichten auf, und indem er fich von der oberften Babrbeit, bem bochften Gefet trennte, vergotterte er vielmehr alle Lafter und alle Leidenschaften, wie foldes felbft von einfichtsvollen Seiden jugegeben und beigmmert worden ift. 22) Der icandliche Bogendienft mar freilich alles Uebels Anfana und Ende, aber diefe entfepliche Berirrung bestand weder überall noch ju allen Beiten und der namliche Gogendienft findet fich mit andern Ge. ftalten auch unter ber herrschaft ber mabren Religion wieder, überall mo die Menschen von der uralten Lebre abfallen, falichen, neu erfundenen Grundfagen frobnen,

<sup>. 22)</sup> Porphyr de abstin II. Ezour Vedam L. IV. Ch. 1. Tom. II.p.5.

und entweder fich felbft und ihre Brivatmennungen, oder die Befriedigung ihrer Leibenschaften und die Erreichung untergeordneter materieller Guter für den bochften Zweck, für den oberften und einzigen Gegenstand ihrer Berehrung ansehen. 23)

Das Judenthum, oder bas mofaifche Gefet, mar ebenfalls feine neue Religion und das Wort judifche Religion fommt fogar in der gangen Bibel nicht por: Die Juden batten im Befentlichen feinen andern Glauben, feine andere Moral und feinen andern Eulius als benjenigen der übrigen Denschen, ja felbft nicht einmal ein eigenes Glaubensbefenntnig. Sie zeichneten fich aber aus, durch eine mehr entwickelte Renntnig des von allen Bolfern erwarteten Mittlers und durch ein Ritualgefen, bas fie por der Abgötteren bewahren follte, das aber nur die in Balaffina mobnenden Ruden verband und nicht einmal auf andere Nationen batte ausgedebnt merden tonnen. Die uralten und allgemeinen religiösen Babrbeiten merden in den beiligen Buchern der Juden nirgends formlich ausgedrückt, sondern ftets als befannt und unwidersproden vorausgefest. Das mofaische Befet batte jum 3med

<sup>23)</sup> Man vergleiche über biesen Gegenstand bas zierliche und lehrreiche Capitel des cultes idolatriques in de la Monnais Essai sur l'indissérence en matière de religion. T. III. Die so eben während bem Drud dieses Bogens von dem nämlichen Verf. herausgekommenen paroles d'un croyant, welche leider von einer bejammernswürdigen Verirrung dieses sonst so berühmten Mannes zeugen und mit allen seinen früheren Schriften in vollendetem Widerspruche steshen, heben dennoch den Werth jenes oben angeführten und bep seiner Erscheinung mit allgemeiner Bewunderung ausgenommenen Werkes nicht aus.

einerseits die ursprüngliche Religion zu befestigen und die alten Traditionen rein aufzubewahren, anderseits das Menschengeschlecht durch vorbibliche Seremonien und durch immer deutlicher werdende Weisfagungen zur Anerkennung des kommenden Erlösers vorzubereiten; im Uebrigen aber hatten die Juden die alte Religion des Menschengeschlechts mit allen andern Bölkern gemein. 24)

Die allgemeine driftliche Rirche, welche an ben Blat ber judifchen Synagoge getreten ift und beren Stifter felbft fagte, bag er nicht getommen fen, um das Gefet und die Propheten aufzuheben, fondern um folche gu erfüllen, 25) lehrt baber im Grunde auch feine neue Religion, fondern nur die Entwicklung, Erfüllung und Bervollftändigung des von allen lofalen Brrtbumern und Ausartungen gereinigten, uralten und allgemeinen Glaubens, beffen treue und unverfälschte Aufbewahrung ibr als einer priesterlichen Rorperschaft aufgetragen ift 26) und ju welchem End ihr auch das Befet gegeben morden, · fic an die uralte und allgemeine Ueberlieferung, an dasjenige ju halten, mas ju allen Zeiten, an allen Orten, von allen Menfchen geglaubt worden; eine Regel, die nicht nur das Rennzeichen des ursprunglichen Chriftenthums, fondern jugleich bas Mertmal und ber Brufftein aller Babrbeit überhaupt ift, daber auch die driftliche Rirche icon von dem Apostel Baulus die Saule und Grundfeste der Bahrheit genannt wird. Die driffliche

<sup>24)</sup> Bergl, hierüber de la Mennais Essai l. c. Tom. III. Ch. 25. de la loi Mosaique et du peuple Juif.

<sup>25)</sup> Matth. V. 17. et Luc. XVI, 19.

<sup>26)</sup> Bergl. hierüber Bossuet discours sur l'hist univ. II. partie. und de la Mennais l. c. Tom. III. p. 194:

Religion trug fogar anfänglich nicht einmal biefen Ramen und mar, wie einer ber icharffinnigften Rirchenvater bemerkt, ihrem Wejen nach icon ben den Alten vom Urfprunge des Menichengeschlechts an befannt, 27) Noch in unsern Tagen findet man selbst in den Ceremonien und Bebrauchen der fatbolischen Rirche eine auffallende Mebnlichfeit mit benienigen ber Ruben, nur mit bem Unterschied, daß dasienige, mas ermartet murde, bereits gefommen und überall die Realität an Blas des Borbildes getreten ift,28) fo daß nicht die Chriften eine neue Religion eingeführt, fondern die Anden ibre alte Religion verlaf fen haben, indem fie die von ibren eigenen Bropbeten vorbergesagte Ausbildung und Bollendung derselben nicht einseben wollten. Außer den von zwey Bolfern anerfannten Beiffagungen und ibrer offenbaren Erfullung, ben unlaugbaren Bundern welche ihre Ginführung und Kortpflanzung begleiteten, dem außerordentlichen Charafter ibres Stifters, den Tugenden, melde fie bervorgebracht und den Bobltbaten, welche fie über den gangen Erd. treis verbreitet bat, 29) tragt die driftliche Religion und

<sup>27)</sup> Res ipsa, quæ nunc christiana religio nuncupatur, erat et apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quo usque ipse Christus veniret in carne; unde vera religio, quæ jam erat, cæpit appellari Christiana. St. Augustin Retract. L. I. cap. 15. 5.

<sup>28)</sup> S. hierüber frappante Beweise in ber première lettre d'un Rabbin converti (Drach) aux Israelites ses frères. Paris. 1827. p. 8. 12.

<sup>29)</sup> S. hierüber in la Mennais Essai sur l'indifférence. Tom. III. bie schonen und lehrreichen Capitel 33 - 36. des Prophéties, des Miracles de Jesus Christ, de l'établissement du Christanisme et de ses bienfaits.

Rirche bas untrugliche Merfmal ibres gottlichen Urfprungs in ibrer Ginbeit, ibrer Allgemeinbeit; ibrer unmandelbaren Fortdauer und ihrer Beiligfeit ober unverfälschten Reinigkeit. Sie wechselt nicht wie der Irrthum, fondern ift in ihrem Glauben, ihren Borichriften ibrem Eultus felbit, überall und immer diefelbe. Alles mas in den Zeiten vor der Geburt Jesu Christi allgemein geglandt worden, wird noch beut zu Tag in der allgemeinen driftlichen Gefellichaft gelehrt und geglaubt. And die Bflichten find die nämlichen, nur ausgedebnter, vollfommener, entwidelter; und der driftliche Cultus bestebt feinem Befen nach in Anbetung des mabren Gottes und in Opfer, folglich in demjenigen mas mitten unter allen abergläubischen Irrthumern bas gundament iedes religiöfen Cultus ausmachte; die tatbolifche Rirche ift und beißt noch mit Recht allgemein, nicht nur weil fie fich über alle gander und Bolfer erftrectt, fonbern weil fie gerade diejenigen allgemeinen Babrbeiten, Borichriften und Gebrauche in fich faßt, beren Unertennung man, unter verschiedenen ihnen bengemischten Brrthumern und Entstellungen, ber allen Bolfern obne Ausnahm antrifft; 30) fie tragt den Charafter des

<sup>30)</sup> S. ben aussührlichen Beweis dieser Bahrheit in la Mennais, Essai sur l'indifférence en matière de réligion. Tom. IV. chap. 26 – 28. L'universalité est un caractère du Christianisme. Un einer andern Stelle nennt er die fatholische Kirche a héritière de toutes les tradiations primordiales, de la première révèlation et de la arévèlation mosaique, de toutes les vérites anciennement connues, dont sa doctrine n'est que le development, et qui remontant ainsi à l'origine du monde, nous offre dans son autorité toutes les autorités réunies." ibid Tom. III. p. 31. Das nămliche hat auch

١

Alterthums und der Bervetuität ober der unmandelbaren Fortdauer, weil fie, wie bereits bemiefen worden, in ihrem Glauben und ihrer Moral bis jum Urfprung der Belt binaufreicht und nicht nur auf die Apostel, fondern auf die Bropbeten und Batriarchen gegrundet ift; fic auf die Bergangenbeit ftust, nie angefangen, nie gewechselt bat, sondern so alt ift als die Beit und fo ausgedehnt als die Belt, mabrend bingegen die Idolatrie, gleich allen besondern Setten, nur allmablig entftanden ift , nach Maasgab als man die uralten Ueberlieferungen verlaffen batte, und überall die Berebrung eines einzigen Gottes dem Göbendienft vorbergieng, gleich wie die Unichuld dem Lafter, die Ordnung der Unordnung und das natürliche Befet feiner Uebertretung porbergebt. Die driftliche Gesellschaft bat endlich den Charafter der Deiligfeit, weil fie theils die gottlichen Babrbeiten und die gottlichen Pflichtgefete rein und unverfälfct vortragt, theils durch ibren Cultus dem Menichen am meiften nachbilft fich Gott als dem Urbild aller Seiligfeit an naberen, demfelben in feinen Bedanten, feinem Billen und feinen Sandlungen abnlich zu merden; theils endlich weil fie nur reine und gute Früchte bervorbringt, beilige, d. b. möglichft vollfommene, an Tugend und Ginficht ausgezeichnete Menfchen bildet, jumal individuelle Dif. brauche und abergläubische Borftellungen einzelner Meniden fo wenig der Kirche und ibrer Lebre jugeschrieben werden fonnen, als man die Uebertretung eines Gefenes dem Gefete felbft jur Laft legen fann.

Der Mabometismus ift, wie icon andersmo bemertt worden, auch feine neue Religion, fondern nur

schon Bossuet bemerkt. Discours sur l'hist, univ. 26 partie. chap. 15.

ein vom Christenthum abgefallener Ameig, und das Beffe was fich in demfelben vorfindet ift ans der driftlichen Religion, oder, mas das nämliche ift, aus den uralten Heberlieferungen bergenommen. Aebnliches fann man von bem im ichten Sabrhundert aufgetretenen Brotefantis. mus fagen, der fich ebenfalls nur durch dasjenige erhalt, was er mit ber uralten und fatholifchen Religion gemein, oder von ihr benbehalten bat. Alles mas noch in demfelben Gutes und Babres vorbanden ift, verdanft er feiner Mutter ber fatbolifchen Rirche und dem Glauben des gangen Alterthums. Seinem Bringip und seiner jegigen etwas tonfequentern Gestalt nach, ift er aber blos verneinend und nicht einmal eine religiofe Gefellichaft, fondern vielmehr Die gangliche Auflösung berfelben, ein Snftem der Bereinzelung und Berftreuung, und bat in feinem Befen durchaus nichts mas die Menschen durch einen gemein-Schaftlichen Blauben an einander fnupft. Indem er ohne Oberhaupt, ohne anerfannte Autorität, jeden einzelnen Menschen blos an seinen eigenen Beift, oder an die bei ligen, meift biftorischen Bücher der Chriften verweiset und die Brivatvernunft jum ausschließenden Richter über ben Ginn diefer Bucher erflart, folglich über das Buch felbit binauffest : ift er nur ein Gemifche von individuellen. ungewissen und ftets mechselnden Mennungen. In demfelben vergottert ein feder feine eigene Brivatvernunft, über welche er feine Regel, feinen Richter mehr anerkennt. Reder glaubt und thut also was er will, jeder schafft fich feine eigene Doctrin, mithin auch feine eigene Moral, und macht feine Mennungen jum Gögen. Gben begwegen fann man fich in demfelben über nichts vereinbaren; flatt der Autoritat des gangen Menschengeschlechts, dem Beugnif aller Zeiten und gander, treten freplich individuelle

;

Antoritaten auf, bon benen jede fo viel Anbanger als möglich ju gewinnen fucht, fic durch den Schus biefer oder jener weltlichen Dacht eine zeitlang behaupten fann, aber feine auf Anseben und fortbauernden Blauben Mafpruch machen barf. Die jeder Sette eigentbumlichen Mennungen werden von allen andern verworfen, gleichwie im Seidenthum jedes Land die Goben des andern verwarf: ber Brotestantismus ift auch nicht von Anfang ber, fondern ju einer gemiffen Beit entftanden, er ift nicht allgemein, fondern lotal, und auf gemiffe Lander und Bolter begrangt; nicht fortbauernd, ba vielmehr fets eine Sefte die andere verdrangt, und noch viel weniger darf er fic beilig, b. b. rein, lauter und unverfälfct nennen, ba ein Inbegriff von Biderfprachen und mechfelnden Irrthumern unmöglich der ewigen Babrbeit gemäß feyn fann. In ibm ift, vermoge feines Bringips, nichts fortdauernd als die Unordnung, und nichts beftändig als die Unbeftan-Digfeit. Dennoch find auch unter ben Broteftanten bie allgemeinen Babrheiten nicht gang verlobren gegangen; die alte Regel, welche der Zügel und die Leiterin aller Dent frenbeit ift, wird nie gang vergeffen, nur daß fe burch Den fich felbit überlaffenen Brivatgeift immerfort nen verlett wird, und die Berebrung die man der mabren Autoritat, ber fich burch ben Mund ber Rirche und aller Beiten und Boller aussprechenden emigen Babrbeit, fouldig mare, auf einzelne mandelbare Brivatmennungen übergegangen ift.

Weil es also nur eine mabre Religion giebt, und bie religiösen Babrheiten fich nicht erfinden laffen, sondern überall und immer die nämlichen find, so tann es auch nur wenige geiftliche Staaten und nur eine wahre

und allgemeine Rirche geben. Dagegen ift es freplich möglich die uralten und allgemeinen Lehren und Borforiften burch fremdartige Bufate au verunftalten, burch Begioneidungen oder Abläugnungen ju verftummeln, durch allerlen irrige Auslegungen ju verfälfchen, und in diefem Sinn bat es auch ju jeder Zeit neue Seften und Seften-Rifter, gleichsam geiftige Usurpatoren, gegeben, die über eine mehr oder weniger große Babl von Glaubigen berrich. ten. Allein nach ber Ratur ber Sache fann es ibnen nur außerft felten gelingen, fich jugleich eine unabhangige weltliche Macht zu erwerben, zu bebaupten, und mitbin unter die vollfommenen Priefterftaaten gegablt ju werden; benn gur Stiftung einer neuen, geiftigen Berrichaft merben icon nicht gemeine, wenn auch migbranchte Salente und besonders gunftige Zeitumkande erfordert. Um einen sablreichen Anbana zu gewinnen, muß die neue Lebre wenigstens ben Schein der Babrbeit an fich tragen, qugleich einen mächtigen Reis mit fich führen, berrichenben Beidenschaften oder tief gefühlten Bedürfniffen entipreden, nicht gar ju anftogig für die Unterrichteten fenn, und besmegen in amendentige Ausbrude verbullt merben, daben auch meiftentheils noch auf den Schut der weltlichen Rurften gablen fonnen. Bie viel gebort aber erft noch dazu bis ein folder Settenstifter die ibm entaegen. flebenden Sinderniffe übermältigen, die Befenner und Bertbeidiger des alten Glaubens verdrangen, feine eigenen Junger und Anhänger in fichtbare öffentliche und fortdauernde Gefellicaften vereinigen, für die ftete Fort. pflangung ber namlichen Lebre forgen, binreichend große Territorialguter erwerben und mittelft berfelben ju einer unabbangigen weltlichen Dacht emporfteigen fann. Solche Bbanomene find zwar nicht unmöglich, tonnen aber nur

außerft felten eintreten. Da abrigens ber Arrthum manbelbar und vorübergebend ift, auch weil er die frühere Autorität vermarf, binwieder auf feinen fortdanernben Blauben Anspruch machen darf; da felbft die vollomme nen Priefterftaaten felten ju einem febr anfebnlichen Territorialgebiet gelangen, meil ibnen manche rechtmaßige, aber nur den weltlichen Rurften mögliche Erwerbungsmittel abgeben; 30) da fie gemobnlicher Beife jur Krieg. führung nicht geeignet, ja felbft allangroßer Reichtbum und eine beträchtliche Rriegsmacht für ihre Erifteng gefabrlich find weil fie eine innere Umwandlung des Staats veranlaffen, 31) fo ift auch die weltliche Unabbangigfeit der Briefterftagten weit mehrern Gefahren als die von andern Fürften ausgesett und darin liegt ein zwenter Grund ibrer feltenen Erscheinung. Da es übrigens obne eine ftets machende untrugliche Antoritat ftets ju beforgen ift, daß felbit eine reine und mabre Lebre, wenn fie durch fo viele Röpfe verschiedener Reiten vorgetragen und burch mebrere oft unvolltommene Sprachen ausgedrückt merden muß, wenigftens in einzelnen Begenden verfalfct und verdorben merde, folglich allerlen Difverftandniffe und Spaltungen entfteben; ba endlich mit ber gange ber Beit ber Reig ber Reubeit verschwindet, der Gifer für bie firchlichen Berfammlungen, Refte und Bebrauche erfalten, die Disciplin erschlaffen tann: so fällt auch am Ende das Unfeben und der Glaube, mitbin die geiftliche Berricaft felbit meg, und es ift daber obne die innere ungerftorbare Rraft der Wahrheit und ohne einen außerordentlichen bobern Benftand taum ju erflaren, daß unter allen geift-

<sup>30)</sup> S. B. IV. Cap. 77.

<sup>31)</sup> S. oben S. 9-10.

licen Gefellschaften die allgemeine driftliche Rirche die einzige if, welche nicht nur das heiligihnm ihrer Lebre fets tren und lebendig bewahrt, sondern auch mitten unter so vielen Stürmen, Gefahren, flets erneuerten Berfolgungen und zahlreichen Abfällen, die weltliche Unabhängigkeit ihres Oberhaupts, wodurch allein sie den Charafter der Allgemeinheit behaupten kann, bis auf den heutigen Tag erhalten hat.

Wollen wir nun jum Schluß dieser Theorie das awar icon andersmo Gefagte in furge Refultate gufammenfaffen und eine Bergleichung zwischen den geiflichen and weltlichen Staaten anftellen: fo ift es unmöglich die großen Borguge ber erftern ju mißtennen. Borerft find fie fo alt als die Belt, nothwendig und unentbebrlich, denn obne mechfelfeitiges Bertrauen, begründet auf acmeinschaftliche Grundfate und Gefinnungen, ift bas Mit - und Rebeneinander ber Menfchen theils ichlechter-Dings unmöglich, theils menigftens unerträglich, und biefes geiftige Berband, die Mutter des Friedens, die Bedingung jeder Gintracht, muß nothwendig allen übrigen Berfnupfungen vorangeben. Alle weltliche Staaten und Befellicaften find nur durch materielle Bedurfniffe peran. laffet, durch zeitliche Bertrage gefnüpfet und ihrer Ratur nach vorübergebend; die geiftlichen aber find unveränder. lich diefelben, mabrend die Rrafte und Blückguter ber Menfchen mechfeln und felbft die gewaltigften Throne einfürgen. Benn die Mächtigen diefer Erde, die felbfiftandigen herrschaften und Gemeinden theils unter einander, theils mit ihren Untergebenen rubig und friedlich leben follen: fo muffen fie doch durch irgend ein geiftiges Band gefnüpfet fevn; es muß ein boberes allgemeines Befes

über fie malten, und diefes unwandelbare Befet, bas nur in Gerechtigfeit und wechselseitiger Liebe befiebt, tann nicht von Menfchen willführlich erfonnen fenn, weil fie thm nie eine allgemeine und fortdauernde Berbindlichfeit verschaffen tonnten, muß aber boch, im Ramen bes bochften Gesetgebers, durch menschliche, geborig beglanbigte Organe verfündiget, in die Bemuther gepflangt und in vorfommenden Fallen richtig ausgelegt werden; benn mare feine Auslegung und Anwendung, in letter Inftang, dem Urtheil eines jeden überlaffen, fo murbe es nur nach feinen Leidenschaften affommodirt werden und folglich fo gut als gar nicht vorbanden fenn. Die geiftlicen herrschaften find auch in ihrer Grundlage und ibrem Gegenstand viel edler und erbabener, in ibrer ficht. baren Ausdehnung viel größer und weit verbreiteter als die weltlichen Staaten; fie haben es mit dem bobern und beffern Theil der Menfchen au thun, fie beruben auf einer viel felteneren Ueberlegenbeit und befriedigen ein viel edleres Bedurfnig. 32) Selbft die machtigften weltlichen Staaten find ihrer Ratur nach immer beschränft und ihre herrschaft reicht nicht weiter als der Landerbefit oder die Gemalt der Baffen; die geiftlichen bingegen fonnen bennabe das ganze Menschengeschlecht umfaffen und ibr Bebiet reicht fo weit als die Lebre verbreitet und der Glaube fortgepflanzt werden fann. Man giebt fie für ein Jod, für eine bem menfclichen Beift aufgelegte Reffel aus, und doch läßt fich feine größere, feine uneigennüßigere Bobltbat als diefe denten. Man tonnte eben fo gut behaupten, daß das Licht ber Sonne eine Quelle der Finfterniß, die Mutter die das Rind

<sup>\$2)</sup> Bergl. B, IV. S. 23. 24, item S. 31-34.

an ibrem Bufen nabrt, eine Tyrannin, der Rubrer Des Blinden ein Unterbruder und alle Boblibater nur Rauber und Reinde ber Frenheit fenen. Oder bedürfen dann Die Menfchen nicht ber Bahrheit und Gerechtigfeit fo aut als der Nabrung und des Schutes, ift ihnen die Seclenfreise nicht eben so nöthig als das materielle Brod? Bie! bas follen Unterbruder und Tyrannen fenn, bie obne allen Zwang ben Berftand und den Billen der Menfchen richtig leiten, fie baburch vor taufend Uebeln bemabren, und ihnen das Gelingen aller ihrer erlaubten Absichten erleichtern; die nur geben und nicht nehmen, ibre eigene Ueberlegenbeit an Ginficten und Renntniffen andern frengebig mittheilen, daben noch in ihren Sand-Inngen das Benfpiel jeglicher Liebe geben, Die Jugend unterrichten, Arme unterftugen, Rrante pflegen, Ungludliche und Betrübte troften, fich aller Berlaffenen anneb. men; die das Berlobrne auffuchen, das Berirrte gurud. führen, das Bermundete verbinden, das Schmache ffarten, das Starte felbft befestigen, folglich in jeder Rudfict die Rrafte der Menschen erboben, und folche eben dadurch frener machen als fie durch ihre Bereinzelung und Sulf. lofigfeit gewesen waren. Allerdings foll fich der Menfch, ben Straf des Mahnfinns, dem Gefet der Wahrheit, welches fich in bem übereinstimmenden Zeugniß aller Zeiten und Lander: ausspricht, gleichwie ben Straf bes Berberbens dem Gefet der Bflicht unterwerfen; jenes gugelt die Gedanten, wie diefes die Sandlungen, auf daß man ben Befolgung ber Regel weniger frauchle, weniger irre gebe: und wenn bas naturliche Gefet ber Wahrheit fur ein laftiges Joch des Berftandes ausgegeben wird, fo muß das natürliche Gefet ber Pflicht ebenfalls für ein Roch des Willens gehalten merben. Allein gleichwie inner den Grangen obnifder Möglichteit und des natürlichen Rechts: die Frenheit eines jeden so weit gebt als sein Bille und feine Macht, und folglich den Menfchen ein unermeglicher Spielraum für ibre Sandlungen eröffnet ift: fo bleibt auch inner den Grangen der Babrbeit jedem Menfchen ein eben fo unermeglicher Spielraum für feine Bedanten und Forschungen, in ungemiffen oder gutunftigen Dingen fogar für feine Mennungen übrig, und unter jener eingigen Bedingung gebt feine Dentfrenbeit fo weit als fein Scharffinn und fein Berftand. Uebrigens bringt die geiflige Autoritat ibre Lebren und Borfdriften niemanden auf, und ber Glaube, oder der geiftige Beborfam, tann nicht abgenöthiget merden; niemand wird in eine geifilide Gefellicaft gezwungen, jeder bebalt die Frenbeit fie wieder ju verlaffen, und mer die gebren ber Babrbeit nicht annehmen, fondern vorfählich in die Erre geben, an allerlen Alippen flogen und fich von dem gangen Menichengeschlecht absondern mill, ber mird daran von nie mand gehindert. Endlich erhalt berienige, ber fich bem fogenannten Roch ber Babrbeit nicht unterwerfen will, die unbeschränfte Beiftesfrenbeit, beren er fich in feinem Duntel geschmeichelt bat, bennoch nicht, fondern er fällt vielmehr unter bas Joch des Jerthums und betrügerischer Sopbiften: denn da niemand Alles durch fich felbft wiffen, niemand fich von allen Grundfägen und Regeln losmachen fann, fondern alle Menichen irgend einer Belebrung notbig baben, fo ift es ihnen auch unmöglich gar nichts zu glauben; fie glauben vielmehr und dienen nothwendiger Beife entweder dem mabren Gott oder ftete mechfelnden Gögen, entweder der Babrbeit oder dem Frribum, entweder einem Beifen ober einem Thoren, der fich weife buntt. Un Blas ber verläugneten rechtmäßigen Autorität tritt

unmittelbar eine andere, gewöhnlich folechtere auf: 33) und fo wie mir vor unfern Hugen feben, bag diejenigen, welche bas allgemeine gottliche Pflichtgefen verwerfen, bagegen von gabllofen willführlichen Denfchenfagungen niebergebrückt merden, fo burden auch diejenigen, melde bie allgemeine Regel ber Babrbeit nicht anerfennen wollen, fich fatt derfelben das Sflavenjoch menschlicher Dennungen und individueller, meift unwiffender oder betrügerifcher, Antoritäten auf. Alfo tonnen die Menschen nie weder einer boberen meltlichen Macht gur Befriedigung ibrer materiellen Bedürfniffe, noch einer bobern geiftigen Leitung fur ibren Berftand und ibren Billen entbebren: und wenn fie in ihrem regellofen Frenheiteschwindel fich gegen eine natürliche und mobitbatige Autorität emporen, fo'ift eine drückende, gezwungene Anechtschaft allemal die Folge davon; in geiftigen wie in weltlichen Dingen wechseln fie blos herren und Obere, und baben nur die Babl awischen der rechtmäßigen und der usurpirten, der befreundeten und ber feindseligen Macht, oder mit andern Worten, amifchen bem Befchüber und bem Unterdruder, bem Gubrer und dem Berführer.

Auch bestätiget die ganze Erfahrung, daß irgend eine die Welt oder doch einzelne Länder beberrschende geistige Macht, unter andern Gestalten immer wieder tömmt, daß das Bedürfniß einer allgemeinen Autorität sich den bessern Röpfen stets wieder aufdringt, und eben dieses ift ein neuer frappanter Beweis ihrer Nothwendig- teit und Unentbehrlichkeit. Seitdem das geistige und mo-

<sup>53)</sup> Bergl. hierüber oben S. 60—61. und die baselbst in der Note Nro 8 angeführten frühern, auf den nämlichen Gesgenstand Bezug habenden Stellen dieses Werks.

ralifde Band, welches die allgemeine driftliche Rirde amifchen dem gangen Menfchengeschlechte gefnupfet batte, durch Glaubensspaltungen gerriffen ift und fich die tranrigen Rolgen diefer Trennung durch mannigfaltige Uebel fühlen ließen, traten fogenannte philosophische Setten, Frenmaurer - und Muminatenorden auf, die da mabnten jenes nöthige Band fatt der Gemeinschaft des Glaubens durch eine Gemeinschaft des Unglaubens erfegen, die geforte Gintracht burch ein Brincip ber Bereinzelung und unbeilbarer Amentracht berftellen au fonnen. Aber mas find diese theils gebeime theils öffentliche Befellschaften anders als fraftlose Surrogate, elende Nachaffungen, Rarrifaturen der allgemeinen driftlichen Rirche, die in ibrer Berblendung 3mede verfündigen und Resultate verfprechen, welche gwar ein reelles Bedürfnif find, die aber nur allein von der Rirche erreicht und erfüllt merden fonnen. Den munderlichen, in dem Ropf fo vieler Bbis losopben entftandenen und ftets erneuerten Borfcblagen einer Universalrepublit, eines Staaten- oder Beltburgerftaats, eines die gange Menscheit umschlingenden Bandes und dadurch ju bemirfenden emigen Friedens 34) liegt

Der Justand, ben man hier ewiger Friede nennt, wurde freylich einzelne Fehben über verlettes ober bestrittenes Recht nicht ausschließen; benn so balb irgend ein Mächtiger ben Aussprüchen ber allgemeinen und obersten Macht, sey sie nun geistiger ober weltlicher Natur, nicht gehorchen wollte, so müßte er boch mit Gewalt, mithin durch einen Krieg, dazu gezwungen werden; aber dem Frieden muß man den Unfrieden und nicht den Krieg entgegensehen, denn der Krieg ist nur das Mittel zu herstellung und Besestigung des Friedens. Der wahre ewige Friede besteht in der fortdauernden Identität der nämlichen Grundsähe über Sutes und Boses, über Recht und Unrecht. Wo diese herrschen, da werden die

allerdings eine fcone und mabre 3dee jum Grund; aber ba diefes Band obne gangliche Bernichtung aller Frenbeit und die vollendetfte Anechtschaft aller einzelnen, nicht auf eine materielle, felbst trugliche und feblbare Obergewalt begründet fenn tann: fo muß diefe Autorität nothwendiger Beife nur geiftiger Natur und feinem Brrthum unterworfen fenn. Wer ficht nun aber nicht, daß die driftliche Rirche allein diefes Broblem aufzulösen vermag, vormals arofentbeils aufgelofet batte, und daß man mitbin anch bier nach einem Ideale ftrebt, welches ohne die Glaubens-Spaltungen langft mild und herrlich realifirt fenn murbe. In eben bem Augenblid wo man die geiftliche Autorität verwirft, gleichsam fetularifirt, oder gur Magd der meltlicen Macht berabzumurdigen sucht, will man bingegen bie Staatsgewalt, wie man bief nennt, b. b. jede weltliche Berrichaft oder Gemeinde, gleichfam vergeiftigen, für untrüglich und unfehlbar erflären, ibr alle Gigenschaften aufcreiben, die nur der geiftigen Gefellschaft gutommen, alle Zwede und Berpflichtungen aufburden, die nur von der Rirche erfüllt werden fonnen. Oder ift dann die Rirche nicht die einzig allgemeine, nothwendige, ewige und ungerftorbare Befellichaft, mabrend die auf irrdifche Guter und Rrafte, auf mechfeinde Bedürfniffe und Bertrage begrundeten weltlichen Berfnupfungen, ihrer Ratur nach verganglich find, ju einer gewiffen Beit entfteben, in einer

Kriege seltener, kurzer, menschlicher seyn; ba lassen sich alle Zerwürfnisse und Collisionen über weltliche Interessen leicht beseitigen. Ben widersprechenden Grundsägen hinzegen ist, wie wir es in dem gegenwärtigen Zustand von Europa seben, durchaus tein Friede möglich, und selbst während dem Wassenausschub, den man fälschlich Friede nennt, besteht nur ein ewiger unerträglicher Pader.

andern wieder vergeben, gleich einzelnen Pflanzen beute aufblühen und morgen verwelten. Auch die von der Rirche verfündeten göttlichen Befete baben allein denjenigen Charafter, welchen man verkehrter Beise den menschlichen oder fogenannten Staatsgesegen beplegen möchte. Rur fie find nothwendig und allgemein, vollständig und erfcopfend, unwandelbar und für alle Menfcen gleich verbindlich, mabrend die Berordnungen und Billensauferungen der Menichen nur in gewiffen Beiten und in beschränkten Kreisen gelten, jeden Tag abgeändert werden fonnen, nie alle Menschen angeben, immerbin unvollftandig und großentheils entbebrlich, oft fogar schadlich und berderblich find. Man will, daß der Beift über die Welt, das Recht über die robe Bemalt berriche: aber wie ift diefes anders möglich, als durch die anerfannte Autoritat einer allgemeinen Rirche, und welch andere Befellichaft burfte fich anmagen in letter Inftang über Babrbeit und Brrthum, über Recht und Unrecht vollgültig ju entscheiden, als diejenige, die den Titel ibrer göttlichen Sendung aufzuweisen vermag, und fich auf das Alterthum, die Allgemeinheit, die Unwandelbarkeit ihrer Lebren berufen darf. Alfo erfüllt die driftliche Rirche alle die Zwede, deren Rothwendigfeit fic nicht vertennen lagt; die man aber auf falfchen und trugerifchen Wegen vergebens ju erreichen gesucht bat. Sie ift, wie mir icon in der Borrede gum vierten Band bemerft ba. ben, das Licht der Belt, die geiftige Rübrerin und Leiterin der Menschen, die mabre gesetzgebende Macht, indem fie allen Bölfern nicht ihr eignes, fondern das gottliche Gefet der Gerechtigfeit und Liebe verfündiget, bas einzige, bas für alle Bolter, alle Zeiten und Länder gilt, für Sobe und Niedrige, für Mächtige und Schwache gleich verbindlich ift; fie beugt eben badurch bem Mifbrauch ber Gewalt vor,

und verwandelt diefelbe in eine icubende und mobitbatige Macht: überall bat fie die Burde des Menschen erbobt, Die Frenheit der Großen und Rleinen beschütt, und ohne den Reichen und Mächtigen Unrecht ju thun, fich vorzuglich der Armen und Bedürftigen angenommen; jeden einzelnen durch die Berbindung mit einem großen Bangen geftartt, Die Menfchen aller Classen burch liebreiche, mechselseitige Dulfleiftung an einander gefnüpft. Bo ibr Geift die Gefete und Berbaltniffe der Menfchen burchdringt, da ift Milde und Freundlichfeit mit dem frengen Rechte verbunden, Eintracht der Gemutber das unausbleibliche Resultat. Die Airde allein führt auch die Beisbeit auf den Thron, verfcafft den Freunden der Tugend und Wiffenschaft einen unbeftrittenen Ginfluß, und eröffnet ibnen eine ehrenvolle Laufbabn, die feine andere Gefellicaft ihnen in abnlichem Grade verschaffen tonnte. Sie allein bat bas Broblem gelöst, Mannigfaltigfeit in den Formen, in erworbenen Rechten und Besigungen, und Ginheit in dem Geift, Bater. landsliebe und allgemeine Menschenliebe mit einander gu vereinigen, jedem den Rreis feines thätigen Boblwollens annachft ben feinen Umgebungen anzuweisen, und bennoch ein Band der Bruderschaft zwischen allen Rurften und Bolfern zu ichlingen, bas gange Menschengeschlecht gleichsam in eine einzige Ramilie gufammen gu fnupfen. Ohne die Glaubensspaltungen murden vor dem Ansehen der Rirche, als ber gemeinsamen Mutter, gleichsam die Grangen ber Stag. ten und Nationen verschwinden, oder wenigstens unmerklich merben; die meltlichen herrschaften und Gemeinden nicht so isolirt und ichroff von einander getrennt, nicht so egoiftifch blos in fich felbft verschloffen fenn; der freundliche Bertebr amifchen den verschiedenen Boltern, der Aus. taufch ibrer Ratur. und Runftprodufte, die wechselseitige

Befriedigung ihrer Bedürfniffe, mare frener, lebhafter, zutraulicher: und ben der erfreulichen Mannigfaltigleit in materiellen Gutern und geselligen Berlnüpfungen, in Geiftes. und Gemüthsanlagen, in Talenten und Runffertigfeiten, in den der menschlichen Frenheit überlassenen Sitten, Gebräuchen und Gewohnheiten, ben all dieser herrlichen Berschiedenheit die den Erdboden zieret und den liebreichen Austausch wechselseitiger Bohltbaten befördert: wurde man dennoch, selbst in den entferntesten Gegenden, nicht aus dem Baterland tommen, sondern überall nur Brüder und Freunde antressen, den nämlichen Glanben, das nämliche oberste Geses, die nämliche Liebe wieder sinden.

Endlich ift es jum Schlafe diefer Betrachtungen noch an bemerten nothig, daß die geiftlichen Staaten oder Befellicaften, mofern ibnen eine mabre lebre jum Grunde liegt, im eigentlichen Berftand die populärften von allen find, und etwas in bobem Grade republifanisches an fich haben; daß namentlich in der allgemeinen driftlichen Rirche alles gemeinnütig, nichts auf den Brivatnuten der Obern ober herrschenden berechnet ift, und daß fie mithin, auch in Diefer Rüdficht, jene Gigenschaften in fic vereiniget, welche man ba mo fie mirflich besteben nicht anertennen, dagegen aber vertebrter Beife auf folde Berbaltniffe übertragen wollte, wo fie nicht möglich find, oder mit der Berechtigfeit nicht verträglich maren. Sier in der Rirche fommt die Macht, d. b. die geiftige Ueberlegenbeit, amar auch nicht vom Bolle ber, weil Niemand geben fann mas er nicht hat und die Blinden den Sehenden nicht ihr Aug au geben vermögen; aber fie ift doch einzig und ansschließlich für das gläubige Bolt bestimmt, was hingegen von der Macht eines weltlichen Fürften, wie wohl fie auch dem

1

Bolle nüplich ift, nicht in gleich ftrengem Sinne gefagt werden fann. Lebre und Unterricht, außerer Culins und andere Sülfsmittel, Schulen, Rranten - und Armenanstalten, Berfaffung und Befege der Rirche, alles obne Ausnahme bat nur auf das Befte der Gefammtheit, auf den Rugen der Burger des geiftigen Reichs, nichts auf das eigene Intereffe feiner Oberhaupter Bezug; von den geiftlichen herren allein tann man fagen, daß sie, als folche, nie Selbstweck, fondern nur Mittel fepen oder fenn follen, und das Leben eines geiftlichen Lebrers ober Sirten ift eine tagliche und immerwährende Aufopferung für andere Menschen; da bingegen ein weltlicher herr, wofern er die Gerechtigfeit nicht beleidiget und nach Möglichkeit Gutes thut, allerdings auch auf feine eigenen Zwede und Intereffen Rudficht nebmen barf und fogar Rudficht nehmen foll. 35) In der driftlich religiösen Gesellschaft allein find auch alle Mitglieder an Rechten, Pflichten und Soffnungen einander gleich; Fürft und Tagelöhner fommen da als Bruder jufammen, ertennen das nämliche Gefet und beugen fich vor dem nämlichen Oberhaupt: Rang und Anseben beruben bier nur anf boberen Bflichten und Beschwerden, in der Rirche mird man nur dadurch groß, daß man allen andern dient. Erprobte Säbigfeit berechtiget auch ju den bochften Memtern und . Burden, bier ift der Weg jur Junfration Niemand verschlossen und das bobere Emportommen wird feinem durch unerreichbare Bedingungen ju febr erschwert. Schulen der Beibheit, Mittel gur Erwerbung ber geiftigen Macht, fteben vielmehr Redermann offen, und gleich dem Ronigsfobn fo fann durch Wiffenschaft und Tugend, auch der Gobn des Sandwerfers und des armften Sirten ju gurften-abnlichen

<sup>85)</sup> Bergl hieruber B. 11. S. 372. und B. IV. S. 59-60. Nro. 30.

Barden und Befibungen, ja fogar bis auf Betri Stubl gelangen, das Sanpt der Christenbeit merden, den Borrang über alle Botentaten einnehmen und eine milde Autoritat ausüben, die fich über den gangen Erdfreis erfiredt, 36) Die Guter und Befigungen der Kirche find ein Gemeinaut des gangen driftliden Bolfs oder feiner ein. gelnen Abtheilungen, und nicht wie die Domainen ber meltlichen Rurften, bas Brivateigentbum der fircblichen Saupter und Borfieber; diese lettern als bloke Bermalter und zeitliche Rubnieger, geniegen am wenigsten bavon; fie theilen vielmehr ibren Ertrag allen andern mit und viele baben fie noch aus ihrem eigenen vermehrt und verbeffert. Die firchlichen Guter, rechtmäßig ermorben und tren bemabet, fonnen meder Rindern noch Berwandten jugemendet werden, fondern fie find nur jur Erbaltung der religiofen Gefellicaft, ibrer Diener und Institute bestimmt, die Sulfe der Gegenwart, die Garantie einer geficherten Bufunft, ein unveräußerliches Erbgut aller Claffen, auf beffen theilmeifen Benuf früber ober fpater auch der Geringfte im Bolt boffen tonnte und auf meldes gerade die Armen, die Unglücklichen und diejenigen fo fic burch geiftige oder moralifche Borguge ausgeichnen, ben meiften Unspruch hatten. In ber Rirche allein find feine Burden erblich, darum weil fie auch

<sup>36)</sup> Unter ben driftlichen Pabsten hatten Abrian IV. (1154) und Alexander V. (erw. 1409) als Knaben ihr Brod erbetteln mussen; Urban IV. von Tropes (erw. 1261) war ber Sohn eines Schuhmachers; Situs IV. (1471) berjes nige eines Fischers; Abrian VI. von Utrecht (1522) der Sohn eines Bierbrauers; Rikolaus V. von Sarzana (1447) von niedriger Derkunft; Hiss V. Ghislery von Bosto (1556) und Elemens XIV. Sanganelli, (erw. 1769) ebenfalls von armen Eltern; letzterer ber Sohn eines Arzits. Dagegen waren aber billiger Weise die würdigen Priester aus höhes ren Ständen auch nicht ausgeschlossen.

nicht auf materiellen, mithin abertragbaren Gutern beruben und die Benefizien eine bloße Bugabe, die Belobnung ber erfüllten Amtspflichten find; bas Dberbaupt bes geistigen Reichs, feine Statthalter oder Bafallen, und felbft die geringften Beamten muffen alle gemablt merden und werden obne Unrube, nach weisen Bedingungen und Formen, gerade von denjenigen gemable, welche bie Fa. bigfeit und Burdigfeit der Candidaten am beften ju beurtheilen wiffen, die am meiften intereffirt find die tuchtigften vorzugieben, und die das Butrauen meldes fie felbit befigen auch andern mittbeilen fonnen. Rein Theil des glaubigen Bolfs mird von der Rirche abgetreten noch mit Gewalt in ihrem Schoos gurudbehalten; fie verläßt ibre Rinder, ibre Unterthanen nie, wiemobl dieselben die Rirche verlaffen, fich ihrer Autoritat, ihrer mutterlichen Sorafalt entzieben tonnen und auch bierin noch ibre Rrepbeit geschont wird. Mit einem Wort die driftliche Rirche verwirflichet das Ideal einer vollfommenen Befellichaft, fie ift die Krone und das Bindungsmittel aller Serrichaften und Gemeinden; monarchisch nur in ihrem Urfprung, ihrer Entftebungsart und ibrer äußern Korm, aber dagegen republitanifch in ihrem Geift und Endzwed, in der Bestimmung und Ausübung ihrer Gewalt, vermittelt und verfohnt fie gleichfam das monarchische und das republifanische Bringip; fie bat demnach die Bortheile sowohl der Kurftenthumer als der Republifen, aber feinen ihrer nachtheile; fie tragt einerfeits die Ratur und der Charafter der unabhängigen Berr-Schaften, anderfeits benjenigen der fregen Gemeinden, von benen wir in dem folgenden Bande reden, und damit die gange Restauration der Staatswissenschaft vollenden wollen.

Ende des fünften Bandes.

## Drudfehler.

- 6. 86. Lin. 16. ftatt unaufhörlich lies unauflöslich.
- 129. 2. (ber Rote) ftatt pocis lies pacis.
- 141. 1. (ber Rote 39) fatt adesse lies abesse.
- 144. 14. (ber Note 48) ft. herreichenbe l. herrüherenbe,
- 201. 12. ft. Gleichgutigteit I. Gleichgultigteit.
- 236. 4. ft. beygubringen: und l. beygubringen unb.
- 261. 2 (ber Note) ftatt nöhigen lies nöthigen.
- 533. 8 (von unten) ft. bestimme I. bestimmte.

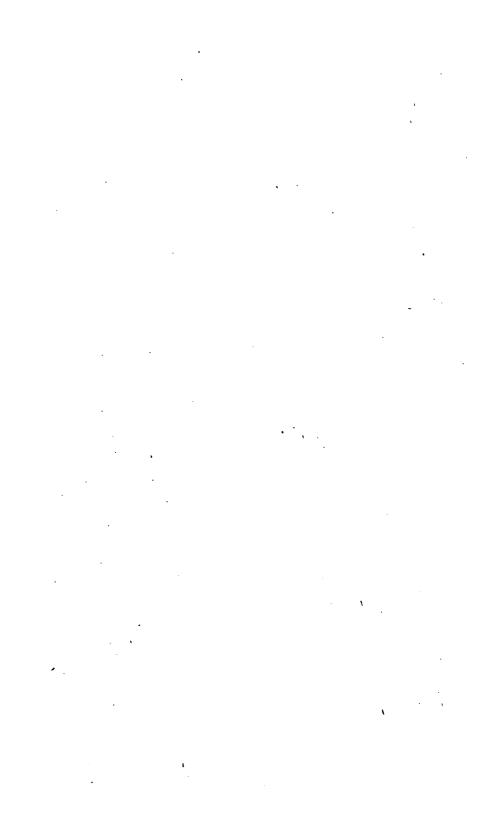

,

•

.

.

.

~

,

.

.



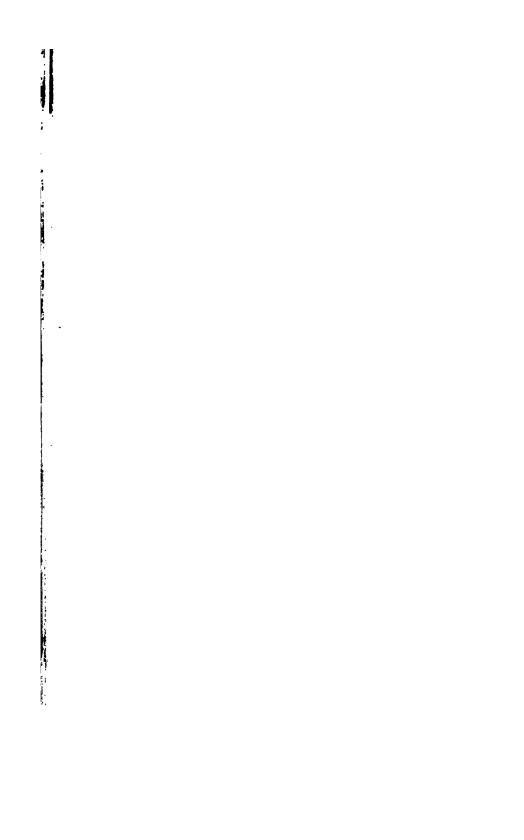



LEDOX LIBRARY



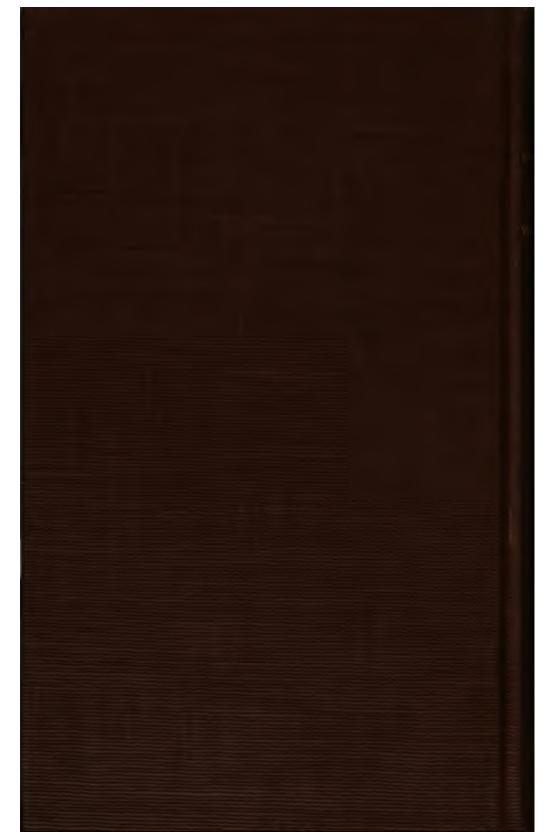